

CAE WHER CA goed VI, Hbis Quelline in some





# Herbstreise nach Venedig

bon

Friedrich von Raumer.

Honny soit qui mal'y pense.

Erster Theil.

Berlin, 1816. In der Realfdulbuchhandlung.

## richard Ban diestlich

- James Tour a regarding of the Co.

### Erster Brief.

Landeck, den 18. August, 1815.

Aus der Ueberschrift siehst du, daß ich nicht in der Heimath, sondern auf der Reise bin. Höre, wie dieß gekommen ist. Oft schon klagte ich meinem Arzte: bester Herr Doktor, ich blute aus der Rase wie ein Junge von sechzehn Jahren, mir prickelts in der Haut, als trüge ich einen Friesrock; und meine Frau weisiagt: du wirst noch so kupferig werden, wie Bardolph. Alles das ließe ich mir gefallen, wenn ich nur wüßte warum und woher? aber bei Dunnbier und nicht bei Burgunder, das ist doch nicht auszuhalten! — "Sie müssen den Brunnen trinken." — Ihrem Rathe gemäß habe ich es versucht, aber meine Vormittage so unter Wasser sesen, und in den Br. Straßen auf und

abtraben, ift gu langweilig. - "Go lofen Gie fich bon Ihren Beschäftigungen, und gebn Gie in ben Ferien aufe land; vielleicht belfen dort vier und zwanzig Flaschen Waffer so viel als bier acht und vierzig, und machen Ihnen dort nur fo viel Lange= weile als hier awolf." - Dieg flang annehmlicher. Ich befchloß mit Frau und Rind gu meinem Bruder nach Raltwaffer gu reifen, und gegen etwanige Langeweile Garpi und Pallavicini über die tris dentinische Rirchenversammlung mit ju nehmen. Das wird fdwerlich belfen, außerte meine Frau, und du wirft bei ausbrechender Gebnfucht nach andern und mehren Buchern auch uns in den Dunftfreis deiner Langenweile einhullen. Während des Ginpadens widerlegte ich diefe Unficht nach Rraften und lobte Sarpi und meine Benigfeit, bis der eintretende Postbote mich unterbrach und einen Brief meines Freundes L. überreichte. Es war eine Aufforderung, ibn auf einer Reife nach Drag, Wien und Galgburg ju begleiten; grundlich aber zeigte ich, daß ein Mann bon Grundfagen, allfeitig überlegte Plane nicht leichtsinnig aufgeben durfe. Der Berführer, welcher nie ichlaft, fpielte mir zwar Gilberte Reisehandbuch in die Sande, allein beim

Aufschlagen wachte auch mein besserer Genius, und ich las die Worte des weisen Busch: "nichts braucht man mehr auf Reisen, als Geduld." An solcher Eugendübung war mir wenig gelegen, und die gleich darauf jedem Reisenden ernst vorgeschriebenen Ueberlegungen: ob er Zeit und Geld habe, bestärfsten mich in jenem ersten Borsaße. Da traten meisne Freunde H. und G. hinzu, und behaupteten: es sev thörigt, in Kaltwasser taltes Wasser trinken und die tauben Rüsse der tridentinischen Väter auffnaschen, anstatt im kaiserlichen Wien Leib und Seele zu erquicken. Ich gab nach; Paß und Reisekarte wurden besorgt, Empschlungen zu Lisch und Geldsbeutel eingeholt u. s. w.

Wie aber, wenn meine bejahende Antwort & verfehlt hatte, wenn er den versprochenen Wagen zum Abholen nicht schicken könnte, und Freund, Frau und Kinder abreiseten, der Passagier durch Deutschland aber allein zu Hause sigen bliebe und ausgelacht würde? Diese erst scherzhaft, dann ermsthaft ausgesprochene Sorge veranlaste, daß ich sogleich eine sich darbietende Gelegenheit ergriff, und mit dem alten Universitätspedell einen guten Planwagen bestieg, während eine dazu gehörige

Rutiche von zwei Studenten, einem Dienstmadchen, awei Juden und einem Pudet übermäßig nach Quantitat und Qualitat befest war. Doch batten wir feine Biertelmeile gurudgelegt, ale der Cobn des alten Pedells uns als Führer einer Schaar von ausgeloofeten (ich fage nicht: gezwungenen) Freiwilligen begegnete, wodurch des Baters Reise ihren Bwed verlor, und ich faß nun allein und in Bedanten, bis einer von jenen beiden Juden, der abgeftiegen war, an den Bagen trat und anhob: bos ren Gie, wiffen Gie, Gie erinnern mich an einen aroßen Mann, Sie seben aus wie ein großer Mann; fennen Gie den Doctor St. aus D.? Gie feben aus wie der Doctor St. aus D. Er bat doch wollen ein Vorlefer, ein Profesior werden in Berlin, und es ift doch ichon alles fallig und richtig gewesen, da ift der Rrieg gefommen, und es hat Alles andere Friften und Sichten befommen. Sie fennen doch den D. St. ? - "Allerdings; und Sie find wohl auch aus D. ?" Ja ich bin aus D. und meine Schwester ift in Br. und ihres Mannes Baterbruder bat mich gebeten, daß ich ibn foll be= gleiten nach C. Geben Gie, es liegt mir nichts baran, aber fann ich's ibm abschlagen? - Rennen

Sie E.? Schon ist's dort in den Badern, da sind alle Menschen gleich, und man kann sein Glück maschen, eh man's denkt. Hab' ich mir doch auch zwanzig Bücher aus Br. mitgenommen, die will ich den Damen leihen. Kennen Sie Herrmann und Dorothea? Schon, wenn man's nur erst öfter gelesen hat; und Kokebues Theaterallmanach — Schon, so wie man's liest! — "Sehr schon, erwiederte ich, daß Sie ein Freund der schonen Literatur sind und zu ihrer Verbreitung nicht minder verdienstlich wirzten wollen, als ihr Landsmann, D. St. durch seisne Schrift über das Schone." — Eingestiegen, rief hier der Fuhrmann, daß die Pferde traben können, sonst kommen wir zu spat nach Jordansmühl zu Mittag.

Auf einer dreiseitigen Geige und einer hinterwarts eingeschtagenen Baßgeige horte ich unerwartet einen Walzer herkraßen, der seit 1809 nicht zu meinen Ohren gedrungen war, und plößlich stand mir das Potsdamer Romödienhaus zu des Königs Geburtstag schön verziert vor Augen und das große Fest, wo die einwandernden Berliner Regierungsglieder und die Potsdamer Ureinwohner sich gleichsam vermählten, der Präsident mit der Oberburger-

meifterin und der Dberburgermeifter mit der Draffdentin vordrehten, und dann nach Rang, Burden und Tangfahigfeit fich Nummer gu Rummer fand und mir an der Stadtrathin B. feine Riete pradeftinirt war. Daran reihten fich manche Betrach= tungen über Bechfel der Zeiten und Berganglichfeit, fo wie denn überhaupt feine Dufif neben ber beiterften Luft des Augenblicks auf mich einen fo tief wehmuthigen Gindruck macht, als Tangmufit; besonders aber die langfamer, fich gehaltener forts bewegenden Balger. Bie schnell wird bier, fagte ich zu meinem Nachbar, die Gegenwart gur Bergangenheit! Einer Tagelibelle gleich, Die am Abens de nach furgem froblichen Leben ftirbt, einer Tage. blume gleich, die mit der finfenden Sonne fcon Die Blatter gusammenlegt, scheint Diefer Cang fich gu beben und gu fenten, und hinter dem Farben= spiel und Tonspiel breitet fich ein dunfler Sinters grund, in den uns die Beit immer weiter bineinführt. Aber je weiter wir vorwarts geben, defto mehr liegt ja dann in großerer Ferne binter une, und der ewige Rreis, der fich nur in der Zeit und als Zeit offenbart, bleibt immer gleich unendlich groß, wir mogen uns an diefer oder jener Stelle

des Umfangs befinden. Belde Erinnerungen auch gurudgreifen, welche hoffnungen und Bunfche auch porausgreifen, wie unaufhaltfam auch die Bemegung fen, wie tief wir auch in dem Rreis der Ewigfeit wurzeln, - der Augenblick der Gegenwart fiegt: allein für fich abgeschloffen ift er nichts, und daf= felbe gilt für den Balger. - "Es ift ein ichoner Sans, fiel der afthetische Jude ein, nur darf man vorber nicht Meerrettig oder Knoblauch effen." -Ich fuhr fort: leiden fann ich's nicht, wenn ein einzelnes Paar dabei allein, wie ein ercentrifcher Romet daberfturgt, und in alle Binfel fahrt. Die gefelligern Planetenbahnen geben ficher beffere Tone gur Mufit der Spharen, und daß die feften, ftill ftehenden Sonnen, wie beim Orgelpuntt, die gewaltigften, herrlichften Cone aushalten, davon bin ich überzeugt. "Meinen Gie die Gonne oben an der Orgel, die fich bisweilen drebt, in der Regel aber ftill fteht?" fagte mein Begleiter. Dein, ich meine die Sonne am himmel, oder die Damen auf dem Balle. - "horen Gie, die Damen, welche auf den Ballen fteben oder figen bleiben, find feine Sonnen." - Alfo ift's Ihnen noch nicht vorgefom= men, daß auf den Ballen die mabren Connen unfer den Frauen still saßen, und die Johanniswurmschen darum spielten und hüpften? — "So wenig, als daß die Sonne am himmel oder im Thale Jossaphat still steht." — Richtig; aber wir Erdenktösse drehen und ja um die Sonne und glauben doch oft, wir hatten sie drehend gemacht.

Das Dienstmadchen rief in diefem Augenblick meinen Buhorer ju Tifche, und fagte, ale er fort war : wollen Gie nicht erlauben, daß ich auf Ibrem offenen Wagen fabre ? Gin Sund, ein Jude, und drei rauchende Pfeifen machen mich gang dufetig. Recht gern, mein Rind, oder wie beißt du? hedwig - Recht gern, beilige Bedwig. - Bab. rend diefer Fahrt legte ich mich, jum Theil meinem Beruf als haupt einer Prufungs = Commission ge= maß, aufe Eraminiren. Mit zwei Frauen hatte ibr Bater, ein Schullebrer, 20, fdreibe gwangig, Rin= der gezeugt, von denen gehn noch lebten, und die Rleinern guten Theils von ihr erzogen waren. Ob= ne Gorge fen fie bis jest durche Leben gefprungen, und wolle dabei bis jum Sprunge ins Chebett berbarren. Gegen langen Brautstand bege fie Abnei= gung, und habe daber auch feinen ftebenden Liebhaber. Ihr herr fende fie feiner Frau nach L. ins

Bad ju Bulfe, und werde binnen furger Beit nachs folgen. "Reifest du gern bin?" fragte ich. - D ja, und dem Auhrmann habe ich gefagt, ich befuchte meine Bermandten, da machte er's billiger, und ich brauche doch nicht auf dem Schnatterbrett gut fahren. Das ift das? fragte ich. Es geht Ihnen, wie mir, antwortete Bedwig, denn ale mein Berr faate: für dich paßt das Schnatterbrett, glaubte ich, er fpotte über mein vieles Reden. Das Schnatters brett ift das, wo binten der Roffer darauf ftebt, und was gewöhnlich febr flappert und larmt. - Bon den Gigenschaften und Berhaltniffen ihrer Berrichaft erzählte Sedwig, befragt und unbefragt, und wenn Montaigne feufat, daß die Menschen nicht wie die Sunde durch die Rafe Befanntschaften machen, und ibre angenehmen und unangenehmen Eigenschaften au erkennen im Stande find, fo vergaß er den Beichtstuhl des Befindes, der jener Sunderiecherei abnlich ist.

In Frankenstein mußte die ganze Reisegesells schaft in einer Stube ihr Lager aufschlagen; dens moch kam der Wirth nach einer kurzen Frist, leuchstete im Zimmer umber, und sagte: es sind vier bornehme herrschaften angekommen, von denen Sie

wohl eine oder die andere aufnehmen? Ich erwies derte: Berr Birth, wir find ibrer funf, alfo auch funf Berrichaften, und dieß Dienstmadchen wird fich einer Standegerhobung unterwerfen; dann find wir sechs Berrichaften. Go viel vertragen fich faum in Europa, viel weniger in einer Stube, und wenn Sie nach Beife der beutigen Politit ein Reind folder fleinen Potentaten find, fo halten Gie und für eine große Rriegsmacht, oder fur bobe Berbundete, und bleiben Gie uns mit fremder Ginquartierung vom Leibe. Nebmen Gie es nur nicht übel, antwortete der Wirth, und haben Gie die Gute, diefe funfgehn Abtheilungen des Meldezettels über ihre werthe Person fur die bobe Polizei auszufullen. Ich war gewissenhaft und schrieb unter andern ein: ich wurde mich acht Stunden lang aufhalten, hatte aber Mube am andern Morgen grammatisch gu rechtfertigen, daß ich die Frage: "angefommen mit Extrapoft, oder fon ft ?" mit dem einen Wortlein fonft beantwortet hatte, und ebenfo wenig wollte man es in fittlicher Rudficht gut beißen, daß ich gar feine Gefchafte babe.

herr Wirth, rief ich nach, wer find dem die neuen herrschaften? Gelehrte, pohlnische Grafen

und Grafinnen, und ein Diebhandler. Das Sand= wert, dachte ich, mußt du doch begrußen, ging die Treppe hinab, und fand verwundert meine Collegen 5 - f und G - r. Gie mußten theofritisch mit den Sirten und dem Diebbandler aufammenbleiben. Die Poblinnen waren ichon verschwunden, Fluren und Treppen lagen voll Menschen, ich febnte mich nach dem Bette, und Sedwig, die gegen ihre erfte Abficht ju uns flüchten mußte, und mich fur den gefetteften unter der Gefellichaft bielt, batte fich aus den ihr abgetretenen bleifchweren Dechbetten ihr Lager unmittelbar bor dem meinigen an der Erde aufgeschlagen. Das Licht mar ausgeloscht, und der Wollmond fchien bell in das Zimmer, ale die luftis gen vier Schlafgenoffen in weißen Nachtjaden und Beinfleidern fich ju gleicher Beit geiftermäßig erho. ben, in bedeutenden Pantomimen nabten und gu zwei an dem hauptende, ju zwei an den Fugen des Lagers der beiligen Sedwig in flebenden Stellungen niederknieten, den Sclaven an der Bildfaule des großen Churfurften vergleichbar, nur daß Sedwig feine Aehnlichfeit mit einem reitenden Churfurften hatte. Nach diefem bochft laderlichen mimifchen Bwifdenfpiel ichliefen Alle ruhiger, ale man bachte;

doch war ich mit bem frubeften Morgen im Sausflur, um dem Treiben der ungabligen Gafte aller Art augufehn. Unerwartet trat hier ein wohlge= fleideter Mann auf mich ju, dem eine wurdige weibliche Geftalt folgte, und jener, (durch die Studenten oder den Meldezettel von meiner Unwefenbeit unterrichtet) redete mich an: werden Gie bald wieder Geschichte der frangofischen Revolution lefen ? Auf meine bofliche Antwort fuhr er fort : die Dobten muffen es Ihnen danken, wie Gie fich ihrer ans genommen haben; es ift febr bart, mein werther herr, febr bart, daß die Tugend, auf welche alle Bolfer Europens fich jest am meiften zu gute thun, daß die Baterlandeliebe allein bei und fur ein Der= brechen gilt, oder ein Frebel unter dem Schein der Tugend ift. Der Gingelne, erwiederte ich, ftirbt, aber für ein mabres Bolf ift nie aller Tage Abend, und wenn man fagen darf: der Ronig ftarb, der Ronig lebt, fo fann man dann noch eher fagen, das Bolf ftarb, das Bolf lebt.

Die Gegend von Warta, mit ihren ichon bes wachsenen Bergen, der rasch fich fortwindenden Reiße, dem weiten Blick in das ebene Land, ersicheint immer wieder schon; und wenn in der Tiefe

augleich die gewaltige Orgel ertont, fühlt man fich in eine Bergangenheit verfest, wo die Ratur gwar gleich war, die Menschen aber andere dachten und fühlten. Im Augenblide, wo ich die drei letten Tabrbunderte rudwarts zurudlegte, oder vielmehr in die Beit por der Rirdenspaltung gurudspringen wollte, erblickte ich zwei Frauenzimmer, Die fich angstlich bemubten, ihre Rode, trot des Sturmes, in der von den Gefegen der Schwere vorgefdriebenen Richtung gu erhalten. Gine ftarte Mannefrims me aber rief: der verteufelte Wind ift doch nirgends fo arg ale in der Rabe wunderthatiger Marienbil= ber. Daran erfannte ich fogleich den protestantis schen Reisenden und wollte mich in meiner augenblidlichen Stimmung dagegen erflaren, als er binaufugte: Krau, bring die Gottinger Burft mit bom Bagen. Diefe langue d'oc bom Ufer der Leis ne verwandelte mein ganges Wefen, und als ich theilnehmend nabte, erfannte ich unfern freitluftis gen, überall und immer protestirenden B. Bon den Heberbleibfeln feiner Burft gab er ein Billiges ab, aber das Amulet fiel in den Staub, worauf fogleich Die beiden Juden hingutraten und der eine anhob: Friedrich H. ift boch ein fluger Dann gewesen, bak

er sich das Schlessen genommen hat. Was, siel der Zweite ein, als ob Schlessen nicht schon viel langer zum preußischen Staate gehört hätte. — "Bewahsre, erst Friedrich II. hat es erobert. — "Erobert? Er würde sich hineingeschlichen haben, wenn's nicht seine Vorgänger schon gethan hätten! Wie viele Könige hat Preußen nicht vor Friedrich II. gehabt, und wie große Könige! — Mit Mühe schlichtete ich diesen buchstäblich wahren chronologisch = genealogisschen Streit.

In Glaß fehlte es mir an Zeit, die Citadelle mit der schönen Aussicht zu besteigen, lebhaft aber erinnerte ich mich meiner ersten Anwesenheit vor fünf Jahren, im Gesolge des Kürsten H. Damals saßen hier zwanzig bis dreißig arme Spishuben mit Handschellen, eisernen Hörnern u. s. w. bei schwerer Arbeit und schlechter Kost, in einem engen stinztenden Naume; während die Frau Geheimerathin Ursinus, welche es ihrer Ehre und Bürde gemäß bielt, ihren Bedienten und Beischläfer zu vergisten, ein Paar Stuben mit Sopha, Fortepiano, Schränzen und Lorhängen bewohnte, Thees gab, und von empfindsamen Obern sogar Erlaubnis erhielt, sich in der Stadt aufzuhalten. Und das wäre nicht eine

erbarmliche Aristofratie des Reichthums und der Geburt, welche selbst das peinliche Recht angestedt hat!

Der Weg von Glat nach Landed ift sehr angenehm, und nach meiner Sewohnheit erfundete ich Namen und Eigenthümer der schönen Besthungen. Das Schloß da unten, sagte jemand, gehört dem Hosmann B., das da oben, dem Meilenbauer B. Mir sielen die wunderlichen Gegensätze der Beinamen auf, und ich ersuhr, das der erste von der Frau des frühern Eigenthümers, der letzte von dem Umstande herrührte, das die Besthung gerade eine Meile von Glatz lag und früher einem Bauer geshört hatte. Ob der Zufall die innerste Natur der Besther richtig bezeichnet habe, ob die ideellen Einswirtungen einer Frau, oder die reellen des Grundsvermögens die stärkeren sind, mögen Andere entsscheiden.

In L. fand ich meine Freunde wohl, schnell ward gegenseitig das Bichtigfte mitgetheilt, der Reiseplan wechselseitig gebilligt, dann aber in das Schauspiel gegangen, welches leider nicht schlecht genug war, um lächerlich zu seyn. Doch that's allerdings eine gute Birtung, als der Couffleur aus

seinem Loche hervorkroch, und sich in den ersten Liebhaber verwandeite, als die prima Donna, um einer Feuersbrunst zuvorzukommen, hinter die Couslisse griff und mit dem Finger ein Licht ausputzte. Beim Herausgehen rief mich die Cassirerin heran, und sagte: wollen Sie nicht Pfeisenräumer kaufen? Mademoisell N. N. die erste Schauspielerin hat sie zum Theil aus eigenen Haaren verfertigt. Ich versbat mir indessen dies Andenken von einer Dulcinea, deren Gesicht aussah, wie eine zerfahrne Kunstssfraße.

#### 3meiter Brief.

Landeck, den 19. August, 1815.

Noch liegen die Berge im Morgennebel, kaum fann die Sonne hin und wieder die Thautropfen in Gold und Edelsteine verwandeln, und est ist zweiselhaft, ob der Tag heiter oder nach der Negel dieses Sommers unangenehm wird. Scheint est doch, als habe die Natur auch ihre Gewohnheiten, und

ale joge fie, gleich dem Menfchen, diefen Ueberrock über den harnisch des bloß Gesetlichen. Bermuthet und urtheilt und weissagt man nicht richtiger über Menschen und Bolfer, wenn man guerft ihre Ungewohnungen und feineswegs das unbedingt befehlen. de Sittengeset, den categorischen Imperativ, ins Auge faßt? Oder vielmehr : bleibt die innerfte Ras tur eines jeden, die Burgel feines Lebens, nicht auch die richtigfte Leiterin feiner Sittlichkeit? Ift benn wirklich der Abfall vom Guten fo groß und allgemein, daß der Mensch mit fich selbst nicht im Frieden, fondern ftete im Streite leben muffe? Saben denn die Baume allein das Borrecht, daß ibnen ihre eigene Rinde wachft, und daß fie fich in ihr wohl befinden; wahrend die Menfchen, mubfelig ein Rormalfdnurleib anpaffend, die frobliche, bewundernswerthe Mannichfaltigfeit nach den Borfchriften der philosophischen Schneideranstalt gerfe-Ben, und aus dem gewonnenen gleichartigen Lumpenbrei eine farb = und glanglofe lofchpapierne Rleidung anfertigen, durch welche die Ratur fich bald hier bald dort unbemerkt ein Loch bohrt? Duber die aufammengeflickten Lumpenfonige! Gie mabven fich reich, und haben doch ihre Bergwerfe unter Baffer gefett; fie mabnen fich machtig, weil ringe um fie eine Bufte gezogen ift! Bucht = und Arbeitshäufer find in diefer Unterwelt für Berbreder nothwendig, wie man aber das Bucht und Arbeitshaus der Stoifer noch fur den Reichevallast ber bochfien Naturen ausgeben tonne, nachdem eine abttlichere Weltansicht fur uns aufgegangen ift, tann ich faum begreifen. Wenn fich auch auf die= fem Wege eine Allgenugsamteit erftreben liefe, es ware nur die Allgenugsamfeit einer Salzfaule, und Die Gebufucht, nicht etwa blog nach eigener Freude, fondern fogar nach fremdem Schmerze, mußte fich einfinden. Beffer ift's, durch Thranen fich binmeg. fdmelzen laffen, als auf folde festgebannte einfame Beife bestehn. Wir gablen icon achtzehnhundert Jahre einer neuen Beitrechnung, und doch icheint man die Bedeutung des Schmerzes, Des Leidens fast gar nicht gu verftebn. Wer bat benn schon fein Leben nach Epictets Steincatechismus folgerecht und gludlich durchgeführt? Das ift denn Effen ohne Sunger, Trinfen obne Durft? Alle verschmaben es, und doch meinen fle, Glud fen ohne Schmerg, und der Schmers nicht oft ein Glud und das Blud ein Schmera!

Welcher Reichthum ruht in einer Menschenbrust! Aber wir verfahren wie die Hollander mit den indisschen Gewürzen, und werfen die eine Halfte ink Wasser, um die andere Halfte desto theuver austusbringen. Hat jemand ausgerechnet, er besitz eine ernsthafte Natur, so wagt er kaum im Scherz eine Miene zu verziehn; hat ein zweiter Glauben an seine erheiternden Geschicklichkeiten gewonnen, so fürchtet er, ein ernsthaftes Wort store und untergrabe seinen innersten Berus. Wahrlich, es mut noch angenehmer sein, wie ein gejagter Haase Winstell und Haten durchs Leben schlagen, als zwischen solchen ernsten oder komischen Sperrwänden immer grade aus zum Leben hinaus galoppiren.

Labt also diese grau in grau oder bunt in bunt sich abangstigenden Leute laufen, wir wollen nicht danach fragen, daß sie laut versichern: denen, die ihre Weise verschmähen, mangele Richtung und Haltung. Aber habe ich nicht eben diese vortresslichen Eigenschaften in Bezug auf diesen Brief verloren? noch schrieb ich nichts von dem was ich schreiben wollte, und schon hat die Sonne obgesiegt: ich sehe deutlich die Spissen der Berge, die seuchten Wiesen versprechen einen heitern Tag, und der rasche kleine

Wasserfall zur rechten meines Fenstere scheint mich aufzufordern, nicht länger in der Stube zu: verweilen.

#### Dritter Brief.

Landed, ben 21. Augzuft.

Wenn du in Rom bift, sagt das Sprichwort, so mußt du nach römischer Weise leben; ich habe deshalb wie ein Badegast gelebt, und dadurch, weil ich gesund bin, tein arztliches Gesetz übertreeten. Die meisten Badegaste, wenn anders die Kramtheit sie nicht ganz daniederhalt, scheinen dagegen int dem erwählten Paradiese nur der selbstgeschaffenen Pisticht zu genügen: so viel als möglich von verbottenen Früchten aller Art zu genießen. Des Morgenes ersinnert die Versammlung der Erinfenden beidderlei Geschlechts rund um den Brunnen, an patriaurchalische und arabische Sitte; und wenn auch sselten heirathsverträge daselbst abgeschlossen werden, idann doch Verträge, wie und wo der Tag am besteen zu

verbringen sev. Drei Glaser Schweselbrunnen wirten hier mehr zur Erzeugung von heiterer Vertraulichkeit, sals anderwarts der Scheffel Salz, welcher vorher gemeinsam aufgegessen werden soll. Freilich verstiegt dieser Wasserrausch, sobald man zum Badea ort hinaus sliegt; darf man aber dehhalb sinster über ihn schelten, oder eine Dauer verlangen, die er nicht haben kann?

Bisweiten aber ging auch mir eine folche finstere Ansicht durch den Kopf; sie verlangt ihr Recht. Noth und Hussossische treibt die Menschen von alten Seiten hieher, und während sie fich in Tagsliesgen verwandeln, die Vergangenheit und Zukunft vergessen, während sie im Sonnenlichte spielen möchten, zieht sie eine Last uranfänglicher menschlischer Schwachheit, oder eigener frevelhafter Sünden zu Boden. Davon wäscht kein Wasser rein, der Schwefelbrunnen ist feine Lethe, der eilig nachgegessene Pfesseruchen kein reinigendes Fegeseuer, und wenn auch Alle auf und ablausen, bis der Athem ihnen vergeht, sie können sich doch selbst nicht ente laufen.

Bohl aber tann ein Badegaft fich verlaufen. Bei dem Spaziergange nach dem Dreifteine, einem

iconen Berge mit reicher Ausficht, idien ber Ben im Didigt ju verfdwinden; und mabrend ich mit einem Begleiter boflich einen beffern fuchte, bertoren wir uns von der Gefellfchaft, irrten lange und mubfelig umber, und fanten wenig Befriedi= gung in dem Bewußtsein unferes auten Willens. Es ift in unfern Beiten gewiß rathlicher, feiner Dame nicht von der Geite ju weichen, ale ihr gu Lieb und Chre große Irrfahrten gu unternehmen. Diefe Grundreget, welche ich moglichft jum ewigen Bedachtniß anmertte, balf mir indeffen felbft nicht viel weiter; bein erftene fonnte jede Dame und jes ber Andere, dem ich nabe fant, gewahren, daß meis ne Rafe durch den icharfen Morgenwind von Barta in bochst klägliche Umftande gerathen war. Wollte ich mich nun, forperlich geschlagen, in eine geistige Burg jurudgieben, und von da berab in vornehmer Sitelfeit Ausfalle wagen, fo fam es mir immer vor, als fabre der gelehrte Dacfmagen ftete jur Geite und ale fen es weiblichen Augen unmöglich, durch ben Schulftanb bie zu mir felbft hindurch gu blicken. Ueberhaupt merke ich darin das junehmende Altet und den gleichmäßig wachfenden Berffand, daß es I man have again the continue in mir gar nicht einfällt gu glauben, es fonne fich ein weibliches Wefen in mich verlieben.

Leid thut mir's hier, die Befanntichaft einiger Poblinnen aus falfcher Scheu und aus Faulheit nicht gemacht ju haben. Du weißt, daß ich, obgleich nie in naberen Berhaltniffen gu ihnen, doch eine aberglaubige Borliebe für die pohlnischen Frauen bege. Ihre geiftige und forperliche Regfamfeit, ibr Sinn für Das Gingelne und wiederum für die gro-Ben Angelegenheiten ihres Daterlandes, ihre Fahige feit gur Begeifterung, ihre den Mannern oft gubor= eilende Chatigfeit, bat mich immer außerordentlich angezogen; und wenn ihnen auch, wie man fagt, oft diefe oder jene ehrenwerthe Gigenfchaft abgebt, fo laborirem fie auch gewiß weniger an langweiligen Tugenden und Laftern. Genug, fo fteht mein erfter Alberglaube, und er fteht nicht allein, fondern es reiht fich eigennütig baran, trot dem oben Ge= fagten, ber zweite: über furs oder lang werde eine reizende Poblin, von meiner ritterlichen Berehrung gerührt, an meine Thur flopfen, eintreten und mir beweifen, jener Aberglaube fen fein Aberglaube.

Mit Mecht wurdest du mir aber in unfern patriotischen Beiten einen Borwurf daraus machen,

wenn ich ohne handgreifliche Urfachen Auslandes rinnen lobpriefe, und ber uranfanglich deutschen Frauen und Dadden feine Erwahnung thate. Gin foldes Todtengericht über Lebendige hinter dem Ritden hilft indeffen gleich wenig, man mag nun los ben oder tadeln, und gerade ins Geficht, fallt mir bei meiner Ratur ibas Lette fast leichter ale bas Erfte. Um unterhaltenoften finden manche freilich hiebei das Lugen, aber ich bin noch nicht entfernt genug von der Seimath, um mich darauf legen gu durfen, und du wurdest über die Personen und mein Verhaltniß ju ihnen ichnell die nothigen Berichtigungen einziehen. Schon darin liegt aber eine Luge, daß ich fage : "mein Berhaltniß gu ihnen", da ich's gar nicht zu einem Verhaltniß gebracht ha= be, obgleich ich defhalb fein irrationales Leben führte, fondern in Gedanten jenen Mangel durch Bil= dung von Verhaltniffagen erfette: 3. B. wie fich die blonde Frau DR. verhalt ju den Frauen A, B, C, fo verhalt fich ibr großer Dheim gu den Schrifts ftellern A , B , C; oder wie fich verhalt das Gefinde zur herrschaft, so verhalt fich hedwig gu -, oder wie fich der Monat Julius verhalt jum Do= rember, fo verhalten fich die beiden Julien gu X,

Y, Z. Manche Kinder ternen die Buchstaben nur, wenn man fie ihnen von Pfefferkuchen backt, und so werde ich nur auf diese und ahnliche Beise Arithmetik ternen.

Du fragst, warum ich von zwei Julien spres de? Weil's deren, ungerechnet des vor dem Aus gust hergehenden und bereits verstossenen Juli, noch immer zwei Julien hier gab, wahrscheinlich von demselben Jahrgang, aber doch so verschieden, daß der Streit nicht aushörte, welche die vorzüglichste sev. Meine Meinung, soweit ich sie nicht geheims nisvoll verhehlen muß, ging dahin; daß diese Juslien kaum Junien waren, und sobald den August nicht erreichen wurden, wenn sie nicht hineinsprans gen, sondern sich nur hineinsängen.

Weil der Tanz das erste äußere Vergnügen ist, was uns auf der Lebensbahn verläßt, so genießen es Manche in immer verstärkten Dosen; Andere bes ginnen so früh, daß es gleich auf das Springen im Mutterleibe zu folgen scheint. Alle rechnen hiebei falsch, man mag die Sache epicurisch oder antiepiscurisch betrachten. Wie bald kommen die Mädchen so weit, daß sie nicht mehr tanzen durfen, und die Mannsbilder, daß sie nicht mehr tanzen wollen.

Unfere vielverschrieenen Rachbarn fparen beffer auf, und in einem Alter, wo fie noch tangen, daß ihnen die Modichofe bis an die Schultern fliegen, beben Die gebildeten Deutschen fein Bein bober, als jum gemeinen Schritt nothig ift. Man fage nur nicht, der wurdige deutsche Ernft fen der Grund diefer Er-. Scheinung, denn das deutsche Bolf, welches doch auch deutsch ift, bat fich diefen ernsthaften Rlot nicht an die Beine binden laffen. Du irrft, wenn du meinft, mich ergreife biefe uble Laune, weil ich mich nicht mehr in den Reihen jungerer Tanger feben laffen durfe; fie ergreift mich vielmehr, weil ich felbst ju frub unter den vornehmen Stillfigenden feghaft war, meine grundfatliche Unficht weber ans Bein binden, noch vom Beine loebinden fann; weil ich ale Freund der boberen vaterlandis ichen Jugend gern die in etwas bemmende, retardis rende Rraft alterer Perfonen in den Tangreiben fabe, damit fich die Bewegung nicht immer mehr und mehr jum Schaden der Gefundheit und Schonbeit befdleunige. - Endlich aber habe ich bier nebft Manchem noch Bejahrteren nach einer Dreb. orgel munter getangt, und ohne Schaden fur meine Gefundheit fo wie unbefindmert um alle Schönheit, jene Grundfage durch die That erwiesen. Diefe fühne Aufopferung war auch nicht Folge des porbergegangenen Mittagemable, denn der Bein fand ja fein wurdiges Gegengewicht am Effen; und daß ich bei vollem Bewuftfeyn und gutem Bedachtniß blieb, geht daraus bervor, daß ich einer Dame an den Fingern und aus dem Ropfe bergablen fonnte, welche, wie gefarbte, jugefdnittene, und jugetretc= ne Schuhe alle übrigen Damen anhatten. Freilich berubt diefes Wiffen und Beinerten auf einer alten Angewöhnung und einer Vorliebe für den guß, wes gen welcher mein Freund S - n mich ichen bor vierzehn Jahren grundlich jurechtwieß, und verlangte: ich folle mich von einzelnen Gliedmaßen loerei= Ben , gur Ginbeit der Geffalt erheben und diefe jum Begenftand meiner Reigung machen.

#### Bierter Brief.

Landed, den 22. Muguft.

Geftern erfriegen wir einen wegen der darbietenden Aussichten vielgerühmten Berg, faben aber nichts: denn die Lobpreifenden batten vergeffen, daß Richten und Birten von Jahr ju Jahr machfen und fich unaftbetifch swifchen dem Raturfreunde und der Ratur binftellen. heut gelang es beffer, und nach einem im Grunen jugebrachten frohlichen Nachmits tag, wanderte ich mit zweien Frauen die naben Unboben binauf. Unfere Mube ward reichlich belobnt, auf allen Geiten mannichfache Thaler, gerftreute Bobnbaufer, ein ichlangelnder Bach, Baumgrup= ven und Biebbeerden. Der Tag neigte fich ju Ende und erinnerte an den weiten Rudweg, wir aber beichloffen, den Untergang der Sonne abzuwarten. Buerft fielen lange Schatten in die tiefen Thaler, dann verfehrten fich die Farben der nicht beleuchteten Bergfeiten in dunkeles Schwarg, welches mit

Dem Golde der bestrablten Bergfpigen einen fcroffen Gegenfaß bildete. Gine Beit lang verschwand die Sonne fogar felbft gwifden einer hervorragenden Unbobe, trat aber dann von Reuem gum legten Abschiede glangend bervor und fentte fich endlich amischen zwei Bergen in die Tiefe. In demfelben Augenblick verbreitete fich eine allgemeine Rube und Stille, die Bogel und heimden schwiegen, die fpielenden Insetten verschwanden ploklich, und die Webmuth wurde fich meiner noch fcneller bemeiftert baben, wenn nicht dasreichste Farbenspiel in den Wolfen begonnen, erheitert und getroftet hatte. Go fpielt uns das Abendroth in die Nacht, und das Alter in das Grab hinein! Wie viel haben wir nicht mit dem Glauben an wechselnde Erneuung gewonnen, und doch widerspricht felbst diese der unwandelbaren Dauer. Das wir mit aller Rraft des Geiftes und Bergens ergreifen, wie oft entfliebt es unfern Armen, und unfere Sehnsucht irrt im Leeren umber und weiß nirgende fich mit Sicherheit anzubauen. Ja nur außerhalb aller Beit, allen Wechfels, liegt das Dauernde, dort ift unfere Beimath : aber wenn wir von begeifterter Ahndung angetrieben, voreilig die Flügel regen wollen, wirft uns die Dacht bes

Aeußern gur Erde nieder, als sey fie unfer einzig sicherer Boden.

Auch dießmal mußte ich der vielen über den Weg verbreiteten Burgeln, der Stamme und Steis ne willen, diefe Betrachtungen unterbrechen, und batte nur Dluge, folgender Geffalt ju denten und ju fprechen: mein Bater bat mir ergablt, daß por dreifig Tabren die Sonne am Mittage nichts galt, das Abendroth etwas, weit mehr aber der Mond geehrt wurde. Warum? weil Rlarheit des Ginns und rafche Thatigfeit profaisch erschienen, und das Abendroth den poetischen Mondschein vermittelte. Der bochfte Schwung entstand indeffen erft durch den über Alles gepriesenen Wind, wenn er die leichtgefleideten bom Monde beschienenen Damen portheilhaft drappirte, durch die Saiten der ges. schmadvoll gehaltenen Sarfe raufchte, und fo bie Mufit der Spharen bernieder zauberte. Mein Sobn, fuhr mein Vater fort, dies regelmäßige Abendvergnigen, ju dam ich der boben Obern bal= ber mich jedesmal einfinden mußte, fchloß fich teis neswegs bequem an meine Tagearbeit an. Rach der frischen Thatigfeit in der freien Ratur, der Fraude an Gras und Getraide, an Wald und Deerden, fam

mir jene atherische Luft oft etwas nuchtern, unsatztigend urd windig vor: ich schlief nicht selten dabei
ein, und mußte dann leiser oder lauter den Vorwurf einer gefühllosen hölzernen Natur ertragen.
Wer neben dem Fühlen noch seine andern Sinne gebrauchen wollte, hieß einseitig, und Sentimentalität
war die erste, höchste und einzige Sigenschaft, welche man besonders teiner Dame absprechen durfte,
ohne schwere Händel zu besommen.

Darauf antwortete ich: lieber Vater, die Zeizten haben sich sehr geandert. Wenn Sie jetzt stehen bleiben, um zu sehen, wie die Sonne verschwindet, oder der Mond seine Lichtsaule über das hewegte Basser sendet, wenn Sie dabei an Nahe und Ferns gedenken, oder gar an Gott und die Ewigkeit, so sind Sie ganz auß der Mode. Jeder junge Mann von zwanzig Jahren kann Ihnen beweisen, daß das Abendroth auf der Lehre von der Strahlenbrechung beruht, und daß genau berechnet sen, wenn es anfangen und aushören muß, es möge wollen oder nicht. Dieß Freunpel durch Menschengeist auf der Schiefertasel darthun, sen etwas Bunderbareres, als es an der Himmelstasel nach diesen Zwangsvorschriften aussühren. Die Farben endlich, welche

Sie dabei bewundern, entstanden nur durch Dunfte Die jeder, der es mit der Gefundheit feiner Rebenmenfchen redlich meine, jum Teufel wunfchen muf. fe. - Glauben Sie nicht, daß der Mond fein Unfebn bei der weiblichen Welt beffer erhalten ba. be. Ich weiß nicht, ob die Grundfate der frango. fifden Revolution, welche feinen bobern obrigfeitli= den Ginfluß gestatten wollten, auch bier einwirften und jum Aufftande gegen den blaffen himmelstys rannen verleiteten. Go wie man aber fand, ein Ronig fen nur ein Menfch, und habe von Urrechts wegen nicht mehr zu fagen als jeder andere Menfch; fo fand man, der Mond fen nur ein Licht, ja nur ein geborgtes Licht, und durfe fich nichts herausnehmen vor Abschließung eines contract social awischen ihm und dem weiblichen Geschlechte. Geine Bandelbarfeit gebe jedem fonfequenten Charafter ein Alergerniß, feder Aronleuchter gewähre eine vortheilhaftere Beleuchtung, und im Theater übertreffe jede Nachtdeforation Alles, was der Mond je im Freien ju Stande bringe. Heberhaupt, feitdem Runft und Biffenschaft fich fo reich ins Les ben eingeflochten batten, feitdem die Berhaltniffe des Staats nicht blog die Manner, fondern auch die Frauen in Anfpruch nahmen, seitdem eine gewaltige Idealität uns aus uns selbst heraustreibe,
und über uns erhebe, könne von jenem schwächlichen Gößendienst mit Elementen und Planeten, dese sen sich nur ungebildete Botter-schuldig machten,
nicht mehr die Nede senn. — Es ist schon genug,
unterbrach mich hier mein Bater, glücklich sind die,
welche nie in der Mode waren! denn, setzte ich
hinzu, sie werden nicht aus der Mode kommen.

## Fünfter Brief.

Landeck, den 24. August.

Du fragst, ob es hier ganz an musikalischen Uebungen mangele? Keineswegs. In einem Gessellschaftstimmer, — teider im Kleinsten —, steht ein Fortepiano zur allgemeinen Ergözung und zum allgemeinen Gebrauche. Freilich merkt man ihm diesen Gebrauch an, aber dafür, daß so viel Handachen darzuf herumtatscheln, hande spielen und Fäusste schazen, hat es sich erstauntich gut erhatten.

In den meiften Stunden des Sages war es befett, und faum fonnte ich einen Augenblick finden, um einfam binter die vielen allerneuften Sachen, Giniges von Sandel und Gebaftian Bad, fo wie ein Glas alten Bein binter vielem fußen Ruchenwert beraufdiden. Einzelne weibliche Stimmen flangen fehr lieblich : wenn nur das schone von der Natur gegebene Pfund nicht fo oft in bimmelnde Scheidemunge verpragt und verschnikelt, fondern gu einer berrlichen, beiligen Glocke verarbeitet wurde. Die Rothwendigfeit der doppelten Ausbildung für weltlichen und geiftlichen Gefang ift fo einleuchtend, daß von dem Mangel an Ginficht gar nicht die Rede fenn fann, fondern nur bon dem Mangel gemiffenbafter Ausubung des Erfannten. Es laffen fich unmoglich die großen Schlußsgenen aus Mogarts Don Juan vortragen, wie fiche gebührt, wenn nicht die vier Stimmen durch Choralgefang rein und fest ge= worden find. Der Troft nicht umgeworfen gu baben, erscheint gering, man foll fich lieber nicht ein= feten, wenn diese Gefahr noch vorhanden ift. Ee gebort febr viel dazu, um Chorale fo zu fingen, daß die vier Stimmen wie ein ungertrennliches gleichartiges Gange tonen. Rur gu oft flingt eine

Stimme gu fdwach, die andere gu fart beraus, und tros der einfachen gleichen Roten entfteht bisweilen ein Schwanken beim Gintritte und Austritte. Wenn dieß beim Ginfachen geschieht, wie viel fcmerer erreicht man beim Busammengesetten jene freie fichere Meisterschaft, mit welcher Meisterwerte allein dargestellt werden follen. Unfere Mufitlebrer find in der Regel die Rnechte ihrer Schulerinnen, ohne Plan und Ordnung wird dieß und jenes oberflachliche, aller wahren Kunft fremde Zeug vorgenommen, verfucht, weggelegt, wieder geholt u. f. w., und wenn faum mufifalifche Daunen gewachfen find, wollen die Meiften ichon wie mit Alugel= fcwungfedern fliegen. Ich habe vor nicht geraumer Beit eine fleine Rrabbe ju einem einfachen Gluceichen Liede Rouladen, Coloraturen, Mordenten und Doppelfdlage machen boren, die nachber nicht im Stande war, jum Grundton die reine Octave anaufchlagen. Gin andermal fingen zwei gerühmte Sangerinnen ohne Begleitung ein Lied in C dur an und batten beim dritten Berfe durch das h bin: durch gludlich das b erreicht. Mir schmerzten die Dhren, aber auf meine leife Rlage erwiederte gornig ein Enthufiaft : ei was! es gilt gang gleich, ob

man aus c oder b fingt; erbauen Gie fich bagegen am Ausdruck, wenn Gie tonnen. - Ausdruck! murmelte ich weiter. Das nennt ihr denn Ausdrud? etwa das tiefe Gefühl, welches die meifterbafte vollkommene Darftellung übergil unfichtbar durchdringt und jeden Sorer fortreißt, mas vom Bergen fommt und jum Bergen geht? Reineswegs! Euer Ausdruck ift das am meiften mechanische Ding von der Welt. Gine Rote wird mit der größten Gewalt berausgeschrien, die zweite verschluckt, die dritte durch unreine Rebentone angeschwellt, und diese Confleckserei und Conschmiererei gilt Manchem für den Triumph der Kunst; während mir allemal ein Anabenspiel einfallt, wo durch großern oder geringern Drud des Schwanzes einer Rage, dieß gefühlvolle Thier in eine gleich fünstlerische Bergudung gefest wird.

Bu jener Singerei bat sich ungludlicherweise ein Instrument als wurdiger Verbundeter eingefunden: die Chitarre. In ein Paar Wochen lassen sich die durftigen Griffe und die Alimperbegleitungen bequem einlernen, und eine Stimme, die bei tuchtiger Begleitung nur wie ein Mauschen pfeift, schreit nesben der Chitarre noch wie Mars und zehntausend.

Ferner gieht das leuchtende Band, welches über den Raden gebt, die Augen nach, Arm und Sande prafentiren fich gar bortheilhaft, und die Bewegungen des Roofs find unerläßlich. Go ift denn dieß Gaiteninstrument, welches dabin gebort, wo fein anderes bequem binfommen fann, namlich auf die Strabe, in die Stuben eingezogen, bat feine urfprungliche Bescheidenheit, welche es liebenswurdig mach= te, abgelegt, und lagt fich in einer ungemein albernen und langweiligen Anmagung fogar mit Bariationen und Concerten nothauchtigen. Die tonreiche= re, vornehmere, begeifterte Sarfe bat diefem Allers weltstlimperdinge weichen muffen, denn jene antwortet allein dem Fleife und dem Beifte, Diefes dem oberflächlichsten Anklopfen. Rur ein fehr fleiner Rreis von Liedern erlaubt eine Chitarrenbegleis tung, und ichon ju dem berrlichen Dahadob von Belter war mir, tros unfered Chlere meifterhaftem Bortrag, die trockene, tonlofe, fonurrende Chitars re immer bochft guwider.

Freilich kann und foll nicht jeder Schuler, wels der musigiren, zeichnen oder fcandiren lernt, deßhalb und dadurch ein Tonfunftler, Maler, oder Dichter werden; aber wenn man auch nur die Ein-

ficht in fremde Meifterwerte dadurch erleichtern will und vom Erzeugen eigener Berte abfiebt, muß bennoch jeder die Runft ernft und groß nehmen. Ber das nicht will, laffe fie ungeschoren, nabre fich redlich im Lande, und bilde fich nicht ein, es fen eine Pflicht Calente ju haben, wenn man feine hat. Ueberhaupt wird jest in der Erziehung, befonders der Tochter, ein viel ju großes Gewicht auf die leichte Schminfe diefer fogenannten Salente gelegt. Sie follen fliden, tangen, zeichnen, malen, fingen, fpiclen, deflamiren u. f. w. und werden fo oft obe ne Luft und ohne Geschick um Dinge willen abges angstet, die von Rechts wegen liegen bleiben, sobald ein achter Beruf dazwischentritt. Bon den feltenern Fallen, wo Reigung und Anlage ausgezeichnet und freiwillig bervortritt, fpreche ich nicht; ja ich aurne den begunftigten Naturen, welche diefe Gaben bei der erften außeren Beranderung voreilig bei Scite ichieben. Riemals aber find diese Salente be dem weiblichen Geschlecht das erfte und wichtigfte. Ich erinnere dich an jene Frau, welche jeder von unferen und ihren Befannten in hinficht auf edlen Ernft wie auf beitern Schers, auf gewandte Dars stellung und Weltkenntniß, wie auf innige Freunde schaft und Sauslichkeit, ja in Sinsicht aller Eigenschaften des Geistes und des Gemuths verehrt und bewundert; und diese Frau hat kein einziges jener zahlreichen vielgerühmten Talente, auch nur bis zur Mittelmäßigkeit ausbilden wollen oder konnen-

Die mufitalische Szene, welche hofmann in feis nen Phantafieftuden ichildert, und welche auch ich bei Gebeimerathen und andern Leuten viele Male erlebte, ward denn auch bier mit großem Befchick wiederholt und nur einmal die ergogliche Berandes rung eingeschoben, daß eine Freundin des Bogerns der andern mude, ausrief: aber Rind, fo finge doch, finge, ich weiß, du fannft es fingen, und willst es gern fingen. Merkwurdig war unter den Stimmen der ungemein tiefe, an den Tenor ftreis fende Alt einer Frau. Belder herr fingt jest, fragte mich ein außerhalb des Gefanggimmers ftehender Mann, und ich antwortete: es fingt eine febr bubiche gierliche Frau. Meine Frage, fubr jes ner fort, ift naturlich und erlaubt, aber was ihre Antwort fagen will, feb' ich nicht ein. Go feben Gie binein, entgegnete ich ihm Plat machend, und er erstaunte über die gang einfache Wahrheit meiner fdeinbar wunderlichen Rede.

Mir selbst habe ich: kennst du das Land, von Bethoven, zweimal mit wahrem Gefühl von J. H. vorsingen lassen, noch tont es mir in die Ohren. Wie, wenn's eine Weisfagung auf jenes getobte Land ware? Morgen reisen wir weiter.

# Sedfer Brief.

gan Reiners, ben 25. August, 1815.

Rasch legten wir heut früh den tustigen Beg von Landeck bis hieher zurück, aßen in aller Eit und suhren dann zur vielgerühmten Heuscheune. Das zweischhafte Better schreckte und nicht ab, in dieser Felsenwelt auswärts zu steigen, bis wir den Riesensitz auf der Spiße erreicht hatten. Bie eine Rarte lagen weite Strecken Schlesiens und Bohzmens zu unsern Füßen: Wiesen und Wald, bebauztes und gepfligtes Land, Dorfer und Städte gewährten die reichste bunteste Abwechselung. Allmählig verschwand die Sonne, ein Ungewitter zog aus Böhmen herbei und ging mit Bligen und Regens

guffen an den Schlefischen Bergen nieder. Go wie es aber fortschreitend einen Theil des Landes in Dunfel bullte, öffnete fich der blaue Simmel von der andern Geite, und wir endlich fanden unbewegt und außerhalb aller Sturme auf Rubezahls Kelfenburg. Ja, Rubezahle Kelfenburg! Auf der Ebene erhebt fie fich ploBlich, ungeheure Blode find über einander gewält, Soblen und Bogen erbaut, die Felfen bier regelmäßig gleichsam zu einer Sternwarte nach den vier Beltgegenden genau gefprengt, dort wie mit dem Binfelmaafe fenfrecht bis in die tieffte Diefe abgeschnitten, hausboch aufs genaufte über einander gepaßt, und oben endlich glatt geebnet, als follten Keentange in diefen Luften aufgeführt werden. Man fagt, Gott weiß welche Brafte und Gafte, Feuer und Baffer, Angiebendes und Abstoßendes, Bartes und Sarteres, Weiches und Aliegendes, bei der erften, zweiten oder drit= ten Ur = oder Uebergangsconfusion dies Alles gesval= ten, geschnitten, gehöhlt und geebnet batten : aber davon ift fein Wort wahr. Die Geifter haben es gethan, die in Mfangen und Baumen, in Bachen und Bergen leben, an die wir Rurgfichtigen nicht mehr glauben und mit Oberbautden, Splint und

Rern, mit Cauerftoff und Stieftoff, mit Urbrei und llebergangebrei vertaufcht haben. Bor jenem allgemeinen Leben haben wir uns gefürchtet, den Aberglauben der Schwachen mit der begeifterten Seberfraft der bochften naturen verwechfelt, an die Stelle beitern Wirfens ein befinnungelofes wildes Treiben gefest, und gemeint, wie wunderweit wir es gebracht, feitdem wir eiferne Stangen ftatt der Mrme gen himmel ftreden! Wift ihr denn, mas die Beifter ofter verfobnt, und ihren Born ofter abgeleitet bat? - Doch nein, fie find nicht gornig, fondern langmuthig, und erlauben allen tappischen Ruffen, ibre Wohnungen zu betreten, allen ungeichieften Sanden, fie au gerfegen; aber mabrlich, wenn ibr das Sola verbrennt, das Waffer ver-Dampft, das Metall ichmelat, find die Geifter tangft ausgezogen, und das reinfte Gold, was ibr gewonnen habt, ift bennoch nichts als die Schlacke. Ja fo weit geht der mechanische Wahnfinn, daß fie den Menschen, an den fie allein noch ju glauben fcheinen, ebenfalls geiftig vertilgen, und mit Cauren und Bewichten das Bebirn Gothes oder Schillere gern in hunderttheile ihrer Schmugereien gerlegten, und Tabellen des mit Kauften ju greifenden Geiftigen anfertigten. Rach unten binab weiß jeder Schulbube an den Fingern bergugablen, ob rothes oder weißes Blut, Lungen oder Riemen gu haben, dem Lebrbuche gemaß edler oder gemeiner fen; aber nach oben binauf ift die Welt der Geifter rein ausgeftrichen, nichts ftebt vertraulich über dem Menfchen, nichts verbindet ihn mit boberen Befen, überall Dede und Sod , und gur Gottheit bleibt gus lest nur ein verzweifelter Salto mortale übrig. Berft doch nur lieber diefen leeren, leblofen, un. perfonlichen, langweiligen Begriff auch gur Geite, vielleicht weicht dann am erften die Tauschung und ihr feht, daß ihr nackt und bloß fend. ,,Wir find, wenden fie ein, wohl und warm gefleidet, haben Thermolampen für den Winter und machen im Sommer Gis, wir fonnen Luft aussperren und einfperren, das Pulver erfinden, und beweifen, daß die Quadratur des Cirfele nicht gu erfinden fen. Mithin beberrichen wir die Ratur, und mit feiner Dienerschaft Gogendienst ju treiben, ift gegen unfere Burde und die Gefindeordnung; die Beifter endlich find inponderabel, fommen also nicht jur Berechnung, find alfo nicht porhanden." - Aber bat denn nicht wenigstens der Geift von Samlets

Bater auf das Inponderable in euch felbst gewirkt, und alles Ponderable aittern gemacht? Schreitet diefer Geist nicht wirklicher und wesenhafter durch die Jahrhunderte, als euer armes Gebein? — "Wasser auf unsere Mühle, entgegnen jene: dieser vortressliche Geist ist ja aus menschlicher Fabrik, also kein Geist, also unsers Gleichen; oder vielmehr nicht einmal unseres Gleichen, sondern eine Maschine, welche der Dichter um gewisser außerer Zwecke wils len in Bewegung setzte. Darauf werden sie nichts zu antworten wissen, und mit diesem letzten Worte behalten wir auch Recht." — Allerdings, — Mitsternacht ist da, fremde Geister erscheinen nicht, und meine verlangen im Namen ihres Gehäuses Ruhe, drum gute Nacht.

#### Siebenter Brief.

Prag, den 28. August.

Es thut mir recht leid, daß ich nicht mehr von der empirischen Pfychologie weiß, und 8. B. nie

behalten fann, was die oberen und die unteren, oder die hobern und niedern Geelenfrafte find. 3ch wurde dann die große Mannichfaltigfeit von Erfchei= nungen, Gindruden und Betrachtungen, welche an jedem Reisenden vorübergebn, beffer eintheilen, ord= nen und behalten fonnen, ale jest, wo ich mich nur erinnere, daß der Menich aus zweien Theilen, aus Leib und Geele bestebe, und in der Regel funf Sinne babe. Durch die edle Schreibtunft fann man den beweglichen Gudfaften, der am Bege vorübereilt, freilich etwas fur das Gedachtniß befestigen : da ift mir aber meine Schreibtafel bier im Gedran= ge aus der Tafche gezogen worden, und über die Erinnerung an deren frühern Lebenslauf, vergeffe ich, was in den letten Tagen auf ihren blaffen Blattern geschrieben ftand. Gebr unangenehm ift mir der Verluft dieses außeren Andenkens an eine Frau, deren Butrauen ich meiner und ihrer wurdig nahm. Satte ich dem gefolgt, mas fchlechte Gitelfeit, faliche Gentimentalitat, und frecher Uebermuth einflufterten, fo wurde daraus wohl ein Abentheuer bervorgegangen fenn, was fich in spater Racht lofen Befellen ergablen ließe. Gottlob nein! die Erinne= rung ift durchaus beiter und fculdlot. - Go wie bei heller Klarheit plotlich schone Farben vor die Augen treten, dann sich in schwarze Streifen und Pünktchen verwändeln, wie bose Geister auf und abtanzen, und indem sie zu verschwinden scheinen, noch größer und behender wiederkehren, bis sie zustetzt einen schwarzen Schleier über die ganze äußere Welt werfen; so giebt's Erinnerungen, die unbezwingbar aussteigen, ihr Nosenlicht allmählich in Finsterniß, ihre lodende Gestalt in frazenhafte Häßlichkeit wandeln, das ganze Leben hindurch versolzgen, und nur den verschonen, der sich ganz und unsbedingt dem Teusel ergeben hat.

Doch zur Tagegeschichte! — In Nachod, dem öfterreichischen Granzorte, wurden wir nicht mehr befragt, besehn und besucht, als in einem Staate nothig ist, der sich nicht zum physiokratischen Systeme bekennt; in Jaromire gaben wir als Renner den ersten böhmischen Phasanen unsern Beifall, blieben Nachts in Ronigingraß, und wandten uns von Chlumetz aus, die gewöhnliche Straße verlassend, nach Rollin, um hier bestern Weg zu sinden und den classischen Boden zu besehen. Doch nein, Siege und Niederlagen genügen nicht, um jenes Beiwort zu erwerben. Die ganze Erde ist mit

Menschenblut gedüngt, und je weiter die Geschichte Diefen Leichenwagen ichlevot, defto dichter fteben überall am Wege nicht die erlofenden Rreuze des Lebens, fondern die gefreugten Schwerter des Todes. Die wenige Rriege wurden geführt, weil es beffer war, das Leben, ale die Burde und den Werth des Les bens zu verlieren? Die felten ift bier die Mernte größer als die Aussaat? Gelbft in dem Augenblice des allergerechtesten Rrieges, foll er nie als 3med und Biel, fondern nur ale Mittel erfcheinen : und wenn der ewige Friede auch fo wenig außerlich gemacht und zu Stande gebracht wird, ale das Reich Gottes, die allgemeine Rirche und die Gemeinschaft der Beiligen auf Erden, fo follen wir doch mit Ehrs furcht gu diefer nicht unter , fondern eber übermenschlichen Idee binauffebn, und der Trauben nicht fpotten, welche ju geitigen wir noch ju ichlecht und ungeschickt find.

Aus dem vergoffenen Blute muß etwas erwachen, Freiheit, Kunft, Biffenschaft, Religion mußen erblüben, sonst wird der Boden nie classisch. Abo der Geist nicht herrscht, ist kein Leben, und die historiker sind mir widerwärtig, welche wie Schloser die Würdigkeit der Staaten und Bolker mit der

Elle meffen, und nach dem faulen Rechenknechte ausrechnen. Ihnen ist Preußen etwa ein Sechzigstheil so merksund denkwürdig als Rußland, Carascorum in der Mongolei wichtiger als Athen, Nertsschinst bedeutender als Florent, ja einer der Eingesweihtesten dieser schülerhaften Schule sagte mir einst: der Staat, den ich auf der Weltkarte mit meinem Daumen zudesten kann, hat kein Recht zu existiren.

Die Augenzeugen der Begebenheiten des siebenjährigen Krieges sind fast alle verstorben, Vorliebe
und Haß mindern sich von Tag zu Tage, und bei
aller Anerkenntnis des Großen, was in jenen Zeiten
geschah, darf doch nun kein ächter Deutscher mehr
läugnen, daß der dreißigiährige und der siebenjährige
Krieg Bürger und Bruderkriege waren. Es ist von
einer unendlich größeren Wichtigkeit, als man glaubt,
daß diese Sinsicht und Ueberzeugung sich auss tiese
ste besestige. Das geistreichste und gebildetste Volk
des Alterthums, die Griechen, sind hauptsächlich dara
um zu Grunde gegangen, daß sie nie das schlechthin
und immerdar grundverwersliche und grundverderbliche
eines solchen inneren Volkstrieges einsahen, und frem=
de Hülfe suchten, um ihre eigenen Singeweide zu zer-

fleischen. Wenn Gott den Deutschen diese Binde nicht für immer von den Augen nimmt, fo gewinnen wir vielleicht Tage und Stunden des einftweiligen Dafenne, aber fein ficheres, festes, Fruchte treibendes Leben. Das Bolf fühlt bereite richtig, und wenn das Rechs te nicht geschabe, fo fiele die Schuld allein auf die Saupter. Da ich in Wischegrad nach Denkmablen des Alterthums umber fucte, wollte ein Goldat mir als einem Fremden den Weg verbieten; fobald ich aber auf weitere Frage meine Rofarde zeigte und mich ale Dreußen fund gab, fo antwortete er Dlas machend: die Berren Preugen find feine Auslander mehr! Dieß freute mich fo, daß ich der Libuffa und der alten Mauersteine vergaß, und auf das Unerbieten, mir andere Mertwurdigfeiten ju geigen, entgegnete: mein Freund, ich verlange nach feiner mehr, die größte und erwinschteste ift, daß ihr bei uns und wir bei euch ju hause find. Trintt eine mal auf das Wohl diefer uralten, endlich erneuten Bruderichaft.

### Achter Brief.

Prag, den 29. Huguft.

Weil wir von Collin kamen, erblicken wir Prag nicht eher, als bis wir es erreicht hatten, und obgleich auch hier schone Gebäude und lebendige Thättigkeit sich kund gaben, so blieben uns doch die Hauptsachen noch verborgen. Sobald aber die bereits im lobenswerthen Gasthof zum schwarzen Rosse angekommenen Freunde begrüßt waren, eilten wir über den Markt und zu der vielgerühmten Brücke. Sie verdient ihren Ruhm, wegen ihrer Festigkeit, Länge, reichen Ausschmückung, und wegen der mannichsachen Aussichten. Man mag von ihr zur Rechten und Linken hinab, oder vom Berge zu ihr hinzunter, oder vom Wasser zu ihr hinzunter, oder vom Wasser zu ihr hinzunter, oder Lublick reich und höchst erfreulich.

Ueberhaupt liegt Prag febr icon auf beiden Seiten der breiten fich vielfach windenden Moldau, und die Aussichten vom Sistaberge, der Wimmeri-

ichen Anlage, dem Bradichin und dem fogenanns ten Belvedere geboren gewiß gu den iconften, die man auf eine Stadt haben fann. Ich fage auf ei= ne Stadt, denn auf ihr felbit, ihren mannichfachen Gebäuden, übereinander hervorragenden Terraffen und ungabligen Thurmen, beruht der größte Reig: feineswegs auf der weitern Umgebung. In diefer Dinficht geht Dreeden fo gewiß voran, ale es der eigentlichen Stadt Prag nachsteht. Auf dem Brad. fchin gog mich bor allem Undern ber Dom an, beffen fuhne Bogen und reichen gothifden Bergierungen von außen nicht mindern Gindruck machen, als Die ehrwurdige Alterthunlichkeit des Inneren: Bu eifrig bafvelte der Rufter feine ungabligen Mertwirdigkeiten ab, und nahm es gang eigentlich übel, als ich ibn verließ und mich mitten in der Rirche binfeste. Co wie man gur Bermeidung übler Folgen gewiffe forperliche Beschafte nicht unterbrechen, fonbern gang gu Ende treiben foll, fo ließ er den Strom feiner Belehrung gang ablaufen, obgleich gulet niemand mehr binborte. Wie fchlimm ift ber Reifende daran : ohne Führer überfieht er leicht das Befte, und mit dem Fuhrer muß er gewiß auch das Schlechtefte betrachten. Das foll er auch betracha

ten, erwiederte Freund B. und wir muffen deghalb von diefen Soben hinabsteigen, jum Judentirchhof und zur Judenftadt.

Wir gingen und gingen, fragten und fragten, Das gelobte Sand ichien fur une unerreichbar. Endlich fourten wir leife Dufte, und famen nun der Rafe nachgebend immer naber jum Biele, das beißt in die Judenftadt, aber noch nicht jum Judenfirch= bof. Bon Augenblick ju Augenblick wuche der Schmut, der Unflath, die Schweinerei, ja der Befank fieg auf eine beisviellose Sobe, so daß ich bei meiner großen Empfindlichkeit fast in Verzweiflung gerieth, und die beiden Frauen, welche in der Befellichaft waren, einer Ohnmacht nabe tamen. Un= befummert aber um unfer Angfigeschrei, ohne weder rechts noch linte ju bliden, beschritt Freund B. wie ein Colof diefe enge Belt, und fette feine Fufe und feinen Stab mit dem großten Gefchich gwis iden die vielen Zwerge hinein, ohne auch nur einen todt ju treten. Bon den Opiaten betaubt taumelten wir nach, und bielten uns fur erloft, als uns fer Borlaufer fich umwandte und feierlich fprach : bier ift der Judenkirchhof. Gine Subnertreppe binauf, eine zweite hinunter, und wir waren im inne:

ven Begirfe. Gine Menge altes Bettftrob fiel mir auerft in die Augen, und ,,Rleider boch" erfchien als das nothigfte Commandowort bei dem angehenden Buge. Drei alte Juden gingen voran, dann folgte der heros B., hierauf die Uebrigen. Bur Rechten eine bobe Mauer, dann fo viel Plat, daß einer gebn; nicht aber daß zwei fich ausweichen fonnten, gur Linken endlich Leichenstein an Leichenstein, nicht etwa liegend, fondern stehend, ja fo eng an einander stebend, daß auf einen Bagrabenen faum ein Quadratfuß Raum tam. Bie die Drachenfaat Deufalions ichienen diefe Taufende von Steinen fich zu erheben, alle Judengeschlechter vieler Jahrhuns derte in diefer Todeswufte versteint vor uns aufzufrehn. Je weiter wir famen, defto enger ward der Raum, defto angftlicher die Betrachtung. Gern waren wir schneller gegangen, aber die drei vorangiebenden Patriarden ließen fich nicht in den Beschwindschritt bringen; gern waren wir umgefehrt, aber drei andere Juden batten und unbemerkt von binten eingeschloffen und verficherten : das Gebens= werthe nehme bei jedem Schritte gu. Endlich hatte die Pein ein Ende, allein auf der Strafe fanden wir einen festgeschlossenen Kreis von Juden aller

Art, welche nicht bloß neugierig auf die seltenen Meugierigen waren, sondern mit Gewalt und Tempel, Gesetz, ewiges Licht, Voschneidemesser u. s. w. zeigen wollten. Mit einem Sprunge drang ich durch die Reihen, die Nachfolgenden löseten sich mit Gelde, aber so weit der Luftkreis noch irgend stank, verfolgte und das Gesindel mit Vetteln, Trödeln, und Schachern: einen wohl parsumirten Judenelegant hätte ich wie meinen Busenfreund umarmt.

Wer hatte sich, nachdem man in athembarer Luft angekommen war, des Schimpfens auf die Justen enthalten konnen? Aber verdienen nicht die Christen zum mindesten gleich harte Vorwürfe? Das ware Duldung? Nein, jener blinde Haf, der in frühern Jahrhunderten oft Judenmord und Justenvertreibung erzeugte, war dagegen milde und sittslich! Zwingt eine Colonie von Christen so zu essen, zu trinken, zu wohnen, zu sterben, schließt sie aus von allen kräftigen, von allen erhebenden Beschäftigungen, macht die Armen zum steten Gegenstand eures Spottes und Hohnes, schmeichelt den Reichen ins Gesicht, während ihr sie innerlich verachtet; und seht dann zu, ob nicht auch hier die Niederträchtigskeit und Bestialität mehr wuchern wird, als das

argste Untraut. — Was dergestalt vernachlässigt, verwildert ist, kann aber nur allmählich erzogen werden, und so schlecht es erscheint, wenn man dies se Erziehung versagt, so untsug, wenn man sich einsbildet: durch die Voraussekung, alles Lumpengesindel jener Art sey vortrefflich, werde es sogleich gehäutet, verwandelt und wiedergeboren.

Gegen Abend als wir uns von jener Wallfahrt einigermaßen erholt hatten, fagte ich unferem Freunde S. : wir haben wider Willen Elend und Gemeins beit gefeben, wie ware es, wenn wir nun befonnen und vorsätlich noch einige andere parties honteuses von Prag fennen lernten? Ich, als Siftorifer, bin dazu eigentlich verpflichtet; und ich, antwortete er, als Jurift, nicht minder. Der madere Bimmertells ner ward gerufen, und über Tangboden und andere Schlechte Unftalten befragt. Er gab die, wie er glaubte, abschreckende Antwort: meine herren, das wird Gie nicht unterhalten, es ift gar au schlecht. Defto beffer, antwortete ich aber, wir wollen uns nicht unterhalten, fondern gerade das Schlechte fo schlecht febn, ale es ift. Gin ruppiger Lohnbedien= ter trabte vorauf, und wir famen gu einem Sang= boden, der wohl erleuchtet und mit guter Sangmu= al berforgt war. Die nicht tablreiche Gefellichaft von Goldaten und handwerksgenoffen tangte nach iedem Gericht, und af nach jedem Cange. Jeder fprach nur mit feinem Rachbar, und im Gangen ging es mehr als ehrbar, es ging ftill und troden au. Demungeachtet begte ich unter diefen Bobmen einige Bangigfeit bor Sandeln und bruckte mich an ben Manden entlang, wogegen ber Lobnbediente fich ftellte, als waren wir feine Gafte und in feinem Soute. Er fand eine Tangerin, an denen fonft großer Mangel war, debnte fich, warf den Ropf bintenuber, und ertheilte, fo oft er bor unferm Binfel vorüberwalzte , mit der hand ein gnadiges Beiden feiner Gunft. Die Langeweile muchs unterbeffen gufebene, und wir nahmen und endlich die Freis beit, nicht die Dame unferes Rubrers, fondern ibn felbst, wie bei der Polonaise, abzuklatschen und ibm ein "Marich vorauf" augurufen. Wollen Sie. fragte er erstaunt, wollen Gie fcon gebn ? ich bin in der That nicht im Stande, Gie in beffere und un= terbaltendere Gefellichaft zu führen. - Rubre er uns nach Saufe, antwortete ich, wir denken einen langen Schlaf zu thun, denn diefes Tages Laft und Mube war groß.

#### Reunter Brief.

Prag, ben 29. Auguit,

Geftern war uns das Gemeine und ber Beftant fo über den Ropf gewachsen, daß ich mich beute mit 5. fogleich in die reinen Lufte der Wiffenschaft begeben, das beißt Borlefungen auf der biefigen Unis versität besuchen wollte. Allein die Ferien waren fcon angegangen, und erft nach langem Fragen wies man und in einen noch befuchten Borfaal. Un Buborern fehlte es nicht, aber wie es ichien am Bus boren. Der Lehrer trug nicht bor, fondern eramis nirte über aratliche Gegenftande überaus langfam, leife, und in langen leeren Bwischenraumen. Dur drei oder vier born figende Studenten antworteten gleich langfam, leife und unvollständig; fo daß auch uns bald die Langeweile ergriff, welche allgemein und von Rechts wegen berrichte. Dazu fam, daß die bochst verdorbene Luft an die Judenstadt erinnerte, und mabrend ich mich nach judifchen Bus borern umfab, jog mich mein Begleiter ichon am Rodichos jur Thur binaus. - Ich habe oft beflagt, daß wir auf unferen Universitaten die Eramis natorien fo vernachläffigen : der Lehrer erfährt nie, pb die Buborer augehort und ibn gefaßt haben, er erfährt nie, ob er ju furg oder ju lang, ju dunfel oder ju popular bortrug, und die Studenten fommen ihrer Geits gleich fower ju einem fichern Bewußtfenn über ihre geistigen Erwerbungen. Wenn aber nicht mehr leben in Frage und Antwort, in das Wechselgesprach zu bringen ift, so erscheint die alte ungesellige Beife, daß der Lehrer immer und immer allein fpricht, freilich noch vorzüglicher. Dier fand feine Bechfelwirfung, fondern nur eine wechfelfeitige Ginschlaferung Statt, bei und bleibt wenig= ftens der Lebrer in wachfamer, ftete reger Thatiqfeit, wenn auch die Zuborer bisweilen einschlafen. Endlich, das erquidende Schlafen ift beffer, als Traumen mit offenen Augen.

Auf der Bibliothef sah ich manche Seltenheiten, die aber in der Beschreibung alle Bedeutung verliezen. Ob unbekannte Werke für die Geschichte der hohenstausischen Beiten vorhanden seven, konnte ich nicht erfahren, da diese Büchersammtung, wie so

manche andere, an einem sachlichen Berzeichnisse Mangel leidet. Die meisten Erinnerungen weckte in mir die Handschrift Hussens; indem ich aber die Kirche wegen dieses Opfers religiöser Unduldsamkeit recht ausschelten wollte, sielen mir die zahllosen Opfer politischer Unduldsamkeit in unsern Zeiten ein, und ich schloß mit der Vitte: Herr erlöse uns vom Bösen.

Rein Gang war naturlicher nach jenen Erinnes rungen an Sug als ju dem neueften Geschichtschreis ber Bohmens, ju Woltmann. Das auch feine Gegner an ibm auszuschen finden, feiner fann laugnen, daß er geiftreich fen, und damit fommt man awar nicht immer bei ber Mitwelt, allemat aber bei der Nachwelt fort. Rur darf man das Licht des Geiftes nicht durch das Prisma vieler Berfe in gu gablreiche ergobliche Farben gerfpalten, fondern muß es ale vollen Strahl in die Emigfeit binausfenden. Du weißt, daß man Woltmann über feinen Auffat, "das Baterland des Siftorifers," an= gegriffen bat: es follte mich aber nicht wundern, wenn er jest einen fcriebe, "die Wohnung des historifere," und dabei auch nur an die feine dache te, welche die schonfte Aussicht darbietet.

Dieser Aussichten Prags genossen wir oben von der Spike des Hradschin, so wie unten auf der Moldau bei einer Wassersahrt vom Wischerad abewärts nach der Färberinsel und klein Venedig. Das letzte sah ich ahndungsvoll mit einigem Herzklopsen. Nicht minder belohnend war die Landsahrt nach Bubna und nach Bubensch. Die gothischen Gebäude sind hier nicht ohne Geschick angelegt; Blumen stellen sich überall als lustiger willkommener Schmuck dar, und die Aussicht in das zweite Moldauthalzüber Wiesen, Baumgruppen und Acerselder, erascheint bei noch größerer Abwechselung auch in größerem Stile. Von Prag auf der entgegengesetzten Seite, ragt nur der Dom wie ein Riese über die niedere verborgene Welt hervor.

Niemand ließ es sich angelegener seyn, uns mit allen verborgenen Merkwürdigkeiten in Prag bestannt zu machen, als Herr T. Er war einst in V. gewesen und erinnerte sich lebhaft der Familie H. — welche überhaupt wohl mehr Erinnerungen in andern erweckt, als selbst von ihnen behalten hat. — Dankbar benußten wir Anfangs seine Dienstsertigsfeit, aber bei unserer Reigung, bisweilen auch selbst zu suchen, zu sinden, und uns ungestört in

einer fremden Stadt zu ergehn, konnten wir nur mit Mube den Höflichkeiten entspringen. Raum war ich eines Mals mit Freund H. durch eine Rothluge befreit und in eine andere Straße gegangen, so fanden wir uns plohlich umgangen und gefangen. Rur die Freude des jungen Autors, der sich nach einer mehrmal wiederholten Erzählung mit fünf und zwanzig Gulden Papier für wohl bezahlt hielt, erweckte mehr meine collegialische Theilnahme als meinen Reid.

Die Zeit unserer Abreise, welche immer naher ruckt, hat uns zu nothwendigen Ueberlegungen und Entschlüssen gezwungen. Erstens, wohin? Dabei siel mir das Geschäft des Prokrustes zu, die Zeit und die erwünschten Entsernungen so lange hin und her zu ziehn, bis Alles gehörig in einander paste. Die nach B. Zurücktehrenden schütteln zwar mit dem Ropf über die großen Plane, aber wir werden schon sehen. — Die zweite schwierige Frage war, ob L. Frau mitreisen, oder über D. nach B. zurücktehren solle? Ihr Bunsch sprach natürlich dassürfehren solle? Ihr Bunsch sprach natürlich dassür, und daß sie eine heitere unterhaltende Gesellschafterin sen, hatte für Alle keinen Zweisel. Allein die Anstrengungen jenes langgedehnten, rasch

au vollsührenden Plans schienen ihre körpertichen Kräste zu übersteigen, und so siel denn der Beschluß verneinend aus. Wenn es weder an Zeit, noch an Gelde, noch an Gesundheit, noch an guter Laune sehlt, so stimme ich sehr für die mitreisenden Frausen, aber die allein und auf ihre eigene Hand reissenden und reisebeschreibenden Frauen kommen mir unnatürlich und hermaphroditenartig vor. Fragst du, warum ich der Weiber nicht erwähne, welche nicht reisen, auch nicht mitreisen, sondern Männer mit sich auf Reisen nehmen, so antworte ich: weil dieß in die verkehrte Welt gehört, wo die Weiber in Männer und die Männer, ich weiß nicht ob in junge oder alte Weiber, verwandelt sind.

Die dritte Frage war: ob au den drei Neisens den fich ein Bedienter als der vierte gesellen solle's Die Behauptungen: jeder musse nach Selbsiständigsteit und Allgenugsamseit streben, keinen andern Menschen als Mittel gebrauchen, alles bei sich, oder doch in eigener Person aus dem Bagen in die Stuben tragen, und dergleichen mehr, machten gar keisnen Eindruck. Man verließ dekhalb die allgemeine Theorie und ging auf vorliegenden Fall näher ein, sprach vom Sike, vom Bocke, von der Wagenbe,

deckung, endlich auch von dem dienenden Indivisuum felbst. Es ward behauptet: wenn dieß Indisviduum sich dividiren, das heißt theilen könne, so sev nichts gegen dasselbe einzuwenden, aber bei eisner untheilbaren Leibeslänge von sechs Fuß preußissen Militairmaaßes, werde auch der billigste Posismeister es einem Pferde gleich achten. Wenn es ferner keinen Knoten in seine Beine schlagen und sie dadurch verkurzen könne, so wurden sie mit den hinterbeinen der Pferde in Verwirrung gerathen; wenn sich endlich der Obertheil des Körpers nicht wie ein Perspektiv in einander schieben lasse, so werde er, gleichsam ein organischer Großglockner, uns stets vor Augen stehen, und Sonne, Mond und Alpen bedecken.

Aber die stille tiefe Sehnsucht nach Bequemtichteit, und wohl angebrachte Winke über Unsicherheit
und Gefahren in fremden Landen und unbewachten Birthshausstuben, überwogen zulest mit Recht,
und einem Exdragoner, der den seltsamen Namen Widerates führt, ward der gunstige Beschluß bekannt gemacht.

#### Bebnter Brief.

Prag, den 30. August.

Bei der Ausficht auf ein fpates Mittagebrod ging ich beut jum Frubstud nach dem fogenannten eifernen Thore, erhielt vortrefflichen Roftbraten, und ftellte rechts ein Geidel Melnifer, links ein Geidel Czernofefer Wein, um beiden die Theilnahme und hochachtung ju beweifen, welche mir bon Diefen neuen Befanntichaften eingeflößt war. Raum hatte ich mich mit ihnen in ein ftummes Gefprach eingelaffen, ale der aus dem Bade ju E. gurud's febrende fachfifche Gr. E. eintrat, und mich bewillfommte. Rach einigen Fragen über das was ihm feit unferer letten Bufammentunft perfonlich wider. fabren fen, fubr ich fort: wie gehte, wie ftehte in Sachsen überhaupt? "Gebt, fiebt, antwortete er, wenn ein Bolt auf allen Bieren liegt, fo gehte nicht und fteht nicht." - Und doch ift es weniger au Boden gedrudt, ale in den fieben Roth = und

hungerigbren. - ,, Gin geringer Eroft, denn jene Roth brachte der Feind, fie erfchien nicht unnatur. lich, und man vertraute einer baldigen Erlofung; jest aber leiden wir von angeblichen Freunden uns naturlich Sarteres, wobon, wie es scheint, teine Erlofung eintreten wird." - Aber jene Feinde habt ihr ja ale Freunde betrachtet, ift das nicht das Unnaturlichfte? - ,, Wer find die ibr? wer fann behaupten, daß die Sachfen, obgleich fonft qute Chriften, die Frangofen febr geliebt batten ?"hat euer Konig? - "Run ja unfer Konig. Barum wird aber fein Thun nie aus feinem Standpuntte betrachtet? Warum wird bei ihm ein Daagstab, eine Zurechnung angenommen, welche alle Anderen fich nicht minder verbitten mußten? Beiß denn jemand, ob er es in feinem Bewiffen nicht für die bochfte Pflicht bielt, fein Wort au balten, und diefe innere Anficht dießmal feineswegs fo wie im Jahr 1806 gurudgufegen, wo das Borwalten politischer Grunde genug Berderben brachte. Wenn Alle, ich fage Alle, feit zwanzig Jahren immer treu ibr Bort gehalten batten, wie unendlich beffer ftunde es um die Belt, wie viel ficherer ware diefe uralte Grundlage, ale der Wolfendunft von Rechnes

rei, von Bermuthungen, Borausfegungen, Soff. nungen, Mubfichten, worauf jest bie burgerlichen Berbaltniffe mit Beifeitsegung des verfonlichen Bewiffens gebaut werden! Ich will aber mehr thun, ale Sie verlangen fonnen, ich will einmal jugeben, daß der Ronig von Sachsen gang und gar nicht durch jene edelften Triebfedern, fondern eben durch Rechnereien, hoffnungen, u. f. w. bestimmt worden fen; dann behaupte ich aber, er hat nicht mehr liebeles gethan, als alle anderen Berricher in Eurova, und keiner ift von Liffabon bis Moskau bor= handen, der nicht aus gleichem Grunde in irgend einem Zeitpunfte der letten funfgebn Jahre die Strafe verdient batte, welche man jest allein über den Konig von Sachfen verhangt. Belde Regel laft folde Bergebn in ein, zwei, drei Jahren recht= maßig verjahren, und giebt es eine folche Berjahrung, fo wird unfer Ronig in diefem oder im nach. ften Jahre, durch den Abfluß der Beit auch rein gewafchen daftebn, und volle herftellung verlangen fonnen."

Allerdings haben die anderen Alle zu ihrer Beit auch gefündigt, allein fie haben Buse gethan, Bolfer und Konige. In Sachsen aber wandte fich nur

das Bolt, nicht der Ronig jum Richten, alfo lei= det dieser die Strafe, nicht jenes. - "Dagegen ift Ungabliges einzumenden; und um Ihnen meine Unparteilichkeit ju zeigen, behaupte ich erftens: daß Gie dem fachfischen Bolfe ju viel Ehre anthun. Deutsch gefinnt war es allerdings, aber feineswegs fo à la hauteur, daß es fich rudfichtlos von feinem Ronige getrennt und mit voller Luft die Partei ergriffen hatte, für welche fich jener nicht auszusprechen wagte. Manche gehordten dem Sofe unbedingt, Manche halb, Benige nur gaben fich ibr eigenes Gefet; und diefer Bwiefvalt, dief fofte Bermachfen amifchen Beren und Unterthanen, ift feine tadelnswerthe, fondern eine erfreuliche und ehrmurdige Erscheinung. - Gie fagen: der Ronia that feine Bufe; - hat er nicht fdwer gebuft? Und mit mehrem Rechte als die Rirche aus dem Schape fremder Berdienfte Ablaß fpendet, darf er auf die eigenen Berdienfte einer langen, mufterbaften Regierung gurudfeben, und diefe fur fich geltend machen. Wolltet ihr aber diefe Verdienfte unbillis ger Beife nicht gelten laffen, fo vergeft die Bers dienste der Sachsen nicht, welche in dem gefahrlichften Augenblick der Schlacht bei Leipzig ju euch

übergingen, aber nicht damit ihren Konig Preis geben, fondern ibn erretten wollten. Meint ibr aber, eure Anklage fen auch noch ichwerer als diefe gewichtige Rechtfertigung, fo erinnert euch der deutfchen Gefchichte, und wie in Sachfen die religiofe und geiftige Freiheit und Tuchtigfeit gegrundet ward, durch welche ihr empormuchfet." - Das erfennen die Preugen mehr als euer Ronig, welder fich von diefer Freibeit und Tuchtigfeit logge= fagt bat, welcher unnaturlich, felbst ein Ratholif, über das Stammland des Protestantismus berricht. -"Unnaturlich? Richt um ein haar unnaturlicher, als daß euer Ronig über Ratholifen berricht. Goll denn aus den Sturmen der Jahrhunderte nicht einmal die Lehre einleuchtend hervorgegangen fenn: Duldfamfeit fei das Rechte, und fo wie der Einzels ne feiner perfonlichen Unficht, feinem Bewiffen bier folgen durfe, ja folgen folle, so auch ein Ronig? Wie thorigt ware ein Anfinnen der fatholischen Un: terthanen im preußischen Staate, euer mahrhaft religiofer Ronig folle feine leberzeugung Preis ge. ben, um fie beffer ju beherrichen! Er regiert fie vollkommen fo gerecht und billig, ale unfer Ronig Die Protestanten. - Vergleicht Cachfens Lage nicht

mit der Lage Englands im Jahre 1688, denn Jas fob II wollte die geiftliche und weltliche Berfaffung umftogen, und - was das entscheidend Dichtige ift - die Britten verjagten ihren Ronig, die Gach. fen febnen fich nach ihrem Konige. Erate aber auch der umgefehrte Fall ein, fo mußte das Recht der fachfischen Seitenlinien geachtet werden, welches felbft Rarl V in der Zulle feiner Macht nicht überfab. Wenn alfo weder der Ronig, noch das Bolf, noch die Seitenverwandten eine Beranderung winfchen oder verlangen, wer hat denn ein Recht mit= ausprechen? Freilich die Rraft, die Macht mitzufprechen haben noch Biele, das laugnet feiner, der feine funf Ginne beifammen bat. Und mare diefer Ausspruch der Macht nur am neunzehnten Oftober erfolgt, in der Siegesfreude batte man ihn naturli= cher gefunden; allein das Sandeln und Bieten, Feilschen und Sofern ohne alle Begiehung auf die mabren Berhaltniffe, und endlich das unfelige Berreißen und Berschneiden nach taufend Eden und Bipfeln, als legtes Resultat untruglicher Berechs nungen! Roch jest lefen wir mit Theilnahme, wenn ein Martyrer von feinen Todfeinden zerfagt wurde, und hier, wo fo Ungablige in irdifchem Gute und

geiftiger Liebe gerriffen werden, durch einen fcmeren Grrthum von ihren nachften Brudern gerriffen werden, follten wir da nicht wehflagen ?" - Rie= mand billigt das Berftudeln, aber foll denn Preufien , deffen heldenmuthiges Auftreten entschied, nichts gewinnen, wenn alle Undere gewinnen? -Das wenden Sie wohl nur im Scherz ein, denn es gewinnt ja mehr als die Salfte feiner Monarchie, ja, es hatte noch etwas unendlich Bichtigeres ge= wonnen: die ungetheilte Chrfurcht und Bemunderung von gang Europa, das bochfte Butrauen aller Deutschen. Konnen Gie folch Butrauen noch von Baiern, Würtemberg u. f. w. erwarten? Die Berstellung unseres Ronigs batte alle Sachsen auf Lod und Leben ju Berbundeten Preugens gemacht, und die Schlacht bei Baterloo ift wahrlich nicht dadurch gewonnen, daß eure Grange am Flofgraben entlang geht." - Allmablich werden die Sachfen fich gewiß mit der trefflichen preußischen Regierung verfohnen und fo vaterlandischen Ginn befommen, wie die Schlefier. - "Ich weiß nicht, was in der Zeiten hintergrund verborgen ift, aber dauert die jegige Berreißung fort, fo werden die fchlecht geheilten Bunden immer wieder aufbrechen. Wenn der gemeine Mann die Ramen der unläugbar wohlwollens den und lobenewerthen Manner, des Minifters von ber Reck und des Generals Gaudi neckend anderte. fo ift dieß allerdings ein gemeiner Wit, aber Gie erfennen daraus die Stimmung." - Benn unfe; res Berfahrens halber folche Stimmung bei euch ift, fo muß eures Berfahrens halber in gang Deutschland eine fur euch noch weit ungunftigere Stims mung fenn, und im Kall eine Bolte : und Bundes= versammlung, statt weniger herrscher richtete, fo wurde der Spruch megen eurer Undeutschheit viels leicht auf vollige Bernichtung lauten. - ,, Belch ein Irrthum! Leben wir in Beiten blinden Beidens thums? Giebt es feine Bergebung der Gunden ? mare der Ausspruch: vergebet, fo wird euch verges ben, aus allen Ropfen und Bergen verschwunden? Rein, eine deutsche Bundesversammlung wurde um der Fehler und Gunden Ginzelner willen, nicht Als le ftrafen, fondern Alle unter fich und mit der Welt verfohnen. Dachte man doch fcon fo milde bor Chrifti Beburt, denn als die Spartaner in friegeri= fcher heftigfeit alle Diejenigen Staaten Griechenlands vernichten wollten, welche fich schwer irrend an die Perfer angeschloffen hatten, erinnerte der großte Mann jener Seit, Themistofles, an die Thorheit eines folden Antrags, und er ward verworfen. Hatten die Unduldsamen obgesiegt, wahrlich, eine macedonische Seit ware sogleich auf die Schlacht bei Salamis gefolgt, und das Alter ware mit Sewalt über Stämme und Staaten herabgezogen worden, welche noch Jugend und Lebenstraft besassen."

In diesem Augenblide traten meine Freunde in das Simmer, um mich abzuholen, und jenes Gesfpruch hatte ein Ende.

## Eilfter Brief.

Ling, den 2. September.

Gern hatten wir unfern Aufenthalt in Prag verlängert, und außer der Natur und den Kunstelichäken, — worüber ich dir dießmal nicht im Einzelnen Bericht erstatten kann —, auch Menschen kennen lernen. Die niedern Classen waren allerdings schon in mancher Gestaltung vor unsern Augen vorübergegangen, aber von den höheren Stan-

den wußten wir bloß etwas durch Sorenfagen. Und gerade bier ift die Perfonlichfeit des Gingelnen wichtiger und anziehender, denn maffenweise erscheinen die europäischen gebildeten Leute weit abnlicher und gleich geschliffener als das Bolt, und man erfahrt weniger Gigenthumliches in dem Gudfaften bornebmer Affembleen, als in dem Gudfaften gefelliger Poltstreife. Dort suche ich aristofratisch die wahre baft bornehme Ratur unter den bornehmen Titula= ren, hier bin ich durchaus demofratisch, verlange von feinem viel, aber jeder giebt, unbefummert um den Andern, die Scheidemunge feines eigenen Geprages jum Beften. Es taugt gewiß eben fo menig, wenn die verschiedenen Stande fich gar nicht bon Angeficht fennen lernen, als wenn fie fich aus falfcher Berablaffung und irrigem Unftreben ganglich zu einem mittleren Brei gusammenruhren mollen. Sold unschmachaft Pidniteeffen bat mich fcon oft gequalt, mabrend eine naturlich demifche Berfetung allen Theilen ihr eigenes, frobliches Les ben wiedergiebt.

Bieles ift Liebhaberei, aber mich gieht es mehr an gu wiffen, wie Burger, handwerker, handwerksgefellen bis gum Sacktrager hinab, — welche

Bott Alle mit aufgerichtetem Antlige erichaffen hat -, denten, fuhlen, und fich die Beit vertreis ben, ale wie die Ochfen und Efel, die grob = und feinwolligen Schagfe, die Rrabben und Rrebfe, die Weidenraupen und Eingeweidewurmer, nicht denfen und fich langweilen. Du weißt, wie Ihro Ercelleng, die Frau Grafin von - 1 ... großen Anftoß genom= men batte, daß ich bei B. in der 2 - gaffe gemes fen war: aber wahrlich ich vertausche die Grund= und Edfteine menschlicher Mittheilung, welche ich da fennen lernte, nicht mit den Mofaifringen bofgemäßer Complimente, und habe in einem Abend dort mehr Fortschritte in der Erfahrungefeelenlebre gemacht, als wenn ich Jacobs langweiliges hand= buch auswendig gelernt hatte. "Aber die guten Sitten ?" - Mein Gott, find denn eure guten Gitten fo lofe, daß ihr fie gleich verliert? find fie fo flüchtig und gerbrockelt, daß fie fich nie Gifen= feilfpane an jeden Magnet hangen , der feine Spite gegen fie fehrt? Ich habe nie fester und ficherer gefühlt und gewußt, was mir gutommt, wes meiner eigensten Ratur recht und gemäß fen, als wenn ich das Abweichendste, Fremdartigfte ohne haß oder Porliebe daneben bielt.

Doch das Alles willft du nicht von mir boren, fondern wie wir von Prag nach Ling gefommen find. - Gehr fchnell: denn faum hatten wir die Ausficht rechts von Militschin in ein weites That. und den iconen Blick von Tabor in die Tiefe über die Lusnit genoffen, fo waren wir ichon durch Weffely nach Budweis gefommen. Der große regelmaßige rings um mit Lauben oder Bogengangen umgebene Plat, und die jum guten Theil ichon platten Dacher wiesen nach Italien bin, ja die Rubnheit, mit welcher wir hier unfere Toilette mach= ten, und in Raplit am Springbrunnen große Ba= fche hielten, ließ uns als Araber, oder Bohmen als Arabien erfcheinen. Go wufte ift nun das Land feineswege, obgleich die Schonheit der Gegenden beim Eintritt in Defterreich junimmt. Jenfeit von Freistadt, welches febr todt und verfallen ausfah, überraschte und die Nacht: wir famen in einen ge= waltigen auf der Sobe mit großen Baumen befrangten Sohlweg, ungablige Johanniswurmchen fpielten aber in der milden Luft und erleuchteten die Bergwande. Immer tiefer und tiefer fentte fich nun dia Begend, fie verwandelte fich in ein breites Thal, und die Rabe von Baffer ließ fich nicht bezweifeln,

Muf einmal erblickten wir die Donaubrucke vor Ling, und indem wir druber binfuhren, tauchte morgen= warts die fcmale Sichel des Mondes wie ein balbgeoffnetes Auge aus den ftillen Fluthen berbor. Gehnfüchtig ichien es bergubliden, und fo fiel mir nicht diese oder jene Liebesgeschichte, fondern der turfifche Mond ein, und Born ergriff mich, daß Die Donau, diese Ronigin der deutschen Strome, feit Jahrhunderten von unglaubigen Sanden gemißbandelt wird. Das ift die Folge unferer unseligen Swiftigfeiten! Richt bloß wenn Defterreich und Preußen fich befehdeten, war Burgerfrieg, nein alle europaischen Rriege find Burgerfriege, und wenn die Pabfte im eilften und zwolften Jahrhunderte mit allen Rraften fur den Frieden innerhalb der Chriftenheit wirften, und nur eine friegerifche Thatigfeit gegen die Unglaubigen in Uffen verftatteten, fo handelten fie im großern Ginn, ale die, welche den Bruderhaf in Europa veremigen mochten; und das Biel, Jerufalem und die beiligen Statten gu befreien, war jum mindeften eben fo groß, ale ein Feldzug, damit man den Sandel mit Pfeffer und Bewurgnelfen an fich bringe!

Ling ift beiter und wohlgebaut, obgleich ale Stadt mit Brag nicht vergleichbar. Satte es aber deffen Grofe, fo murde es fich an beiden Seiten der Donau fo hinftrecken, wie jenes an beiden Gei= ten der Moldau, und dann gaben die ohne Zweifel bier iconeren Ufer jenes Stromes den Ausschlag gegen Prag. Heber den neuen wohl angelegten Spagiergang binweg, vor dem neuen bemertenswerthen landschaftlichen Bebaude vorbei, erreichten wir den Schlofberg, und faben rechts die Stadt und die Brude, nabe vor und die Donau, linke ihr eng gefchloffenes gwifden Bergen fich durchdrangendes Bett, gegenüber endlich in weiterer Entfernung die Anhoben, von welchen wir gestern berabgefommen waren. Noch reicher erschien jedoch die Ausficht vom fogenannten Jagermeier, berrliche Wiesen und Baumgruppen, freundlich bebaute Berge und fdroffe Felfen; und der grunliche lebendig dahineilende Rluß trennte und verband wiederum Alles mit mannichfaltigen Windungen. Leider ift nur fogar nichts gefcheben, um jenen Schlofberg und diefen Jagerberg auch nur einigermaßen gu verschonern, oder in freundliche Uebereinstimmung mit dem gu fegen, mae die Ratur ibrer Geits fo

reichlich gespendet hat. Der Schlofberg liegt gang fahl und verodet blof ale Gestell zum Sinabseben da, und auf dem Jagerberge find viele der ichonften Puntte des Gestruppes oder ichroffen Abbangs balber, nicht zuganglich. Bon Gangen und Gigen, bon Pflanzungen und Schutdachern ift gar nicht die Rede. Bas wurde der Fürst von Deffau nicht aus diesem Berge gemacht haben! Schade daß er nicht für Diaten berumreifet, fonft hatte man ibn bieber oder querft nach Breslau berufen follen, um Dor-Tesungen gegen die schwarz angestrichenen, wild und edig in tie Gange einlaufenden Baune, gegen die großen Pfeiler auf fleinen Bruden, und gegen fo vicle Dinge ju balten, welche mit dem fonft aller= dings gewichtigen Spruchlein deficiente pecu nicht gerechtfertigt werden fonnen.

Nachmittags fuhren wir zu Lande an der Dosnau hin bis Wilhering, einem noch bestehenden Kloster. Aber die Monche sind nicht mehr vollzähslig, so fern ist das jezige Geschlecht von dieser Stimmung, und so fehr fällt das Klosterwesen durch sich, und nicht blos durch äußere Gewalt zussammen. Weder die Wissenschaften, noch eine heislige Gesinnung, noch eine erhabene Beschaulichkeit

batten in unfern Tagen vorzugsweise ihren Gis in den Rloftern; weit ofter faben wir dafelbft nur den todten Diederschlag entwichenen Lebens. Allerdings famen Einzelne bier dem himmel naber, indem fie fich von dem Irdischen lossagten, aber für viele Taufende war diefer Weg nicht der richtige, und eine tuchtige Erfenntniß und Behandlung des Irdi= ichen batte ihnen als beffere Stufenleiter gur Erfenntniß und Verehrung des Gottlichen gedient. Wie Diele fuchten aber auch nur das Irdische im Mloster? Noch immer erinnere ich mich mit wehmuthiger Theilnahme an die Mlagen der Aebtiffin von Teiftungenburg im Gichffelde, daß die neue schwere Besteuerung funftig nicht mehr erlauben werde, fo viele Madden aufzunehmen, welche Chris frum als alleinigen Brautigam verehren wollten. Befcheiden fragte ich, ob wohl die innerfte Ratur alle ihre Novigen hiezu auf eine verehrungswerthe Deife antreibe? Gie bejahte es; als ich aber nach vierzehn Tagen wieder hintam, ergriff fie mich bei der Sand und fagte weinend: fie geben Alle fort, weil die Speisetafel etwas beschrankt worden ift! -Golde Erscheinungen beweisen freilich , daß die alte religiofe Betrachtungeweife verfdmand; aber warum

denken denn diejenigen, wolche jene Beife migbilli= gen, nicht an das handgreiflichere Meußere: wo follen die armen unverehlicht bleibenden Dadden bin? Gie feben fich - das größte Unglud, mas jemand widerfahren fann -, von ihrem eigenften Berufe ausgeschloffen, nicht weil fie außer Stande find, ihn gebührend gu erfullen, fondern weil das Schwert des Rrieges ibre Freunde binraffte; fie feben fich bisweilen der zweifelhaften Gefalligfeit ent= fernter Berwandten, ofter der Willführ und dem Spotte von Kremden bingegeben. Jene Stiftungen boten Mander eine Buflucht, oder man fonnte fie leicht fo umgestalten, daß fie dafür noch zwedmäßi= ger wurden ale bieber. Jrrig war dagegen gewiß ein Plan, deffen du dich erinnerst, auch die protestanti= ichen Krauleinstifter aufzuheben und ihr Bermogen dem Louisenthum oder einer Unftalt gur Bildung von Ergieberinnen juguweisen. Ale wenn die Mranfen, Gebrechlichen, in hoffnung auf andere Berbaltniffe alt Gewordenen, plotlich Alle Luft und Gefchick jum Erziehen fremder Rinder befommen batten, und als wenn die im Rummel fabricirten Gouvernanten beffer feyn fonnten ale Dugends übren!

Laugnen Sie denn, bore ich einwenden, das die Bertilaung der in jeder Begiebung unnugen Monthe ein Gewinn fen? Ich erwiedere: es ift bier nicht der Ort, ihren Werth oder Unwerth für ich ben Beitraum der Beschichte feftauftellen, aber fragen mochte ich: ob die Monche neuer Art, welche fich im achtzehnten Jahrhundert fo ungablig beimehrt haben, deren drei Gelubde, Willführ, Reichthum und Unfeuschheit ju fenn fcheinen, of die febenden heere wirklich eine bobere Stufe der Bildung und eine neue Geftaltung der Menschheit berbeiführen? Jene alten Monche erwahlten freiwillig ihren Stand, die neuen werden dagegen gur Freiwilligfeit gezwungen, und die Confcriptionegefege Franfreiche in manchen andern Stagten auf eine für die Dauer grundverderbliche Weife über= boten. Jene alten Monche lebten auf ihrem Gis genthum und von ihrem Gigenthume; an ber Ernahrung der neuen geben alle Staaten ju Grunde. Die Chelofiafeit der Alten war eine Beifung jur Gelbstbeberrichung und alle außeren Ginrichtungen beforderten diefes Biel; die Chelofigfeit der neueren scheint eine Unweisung auf Surerei und Chebruch au fenn, und das Einquarties

ren bei friedlichen Burgern kommt diesem Abwege unübertresslich zu Hulfe. — Sage man nur nicht, sie erhalten uns das Vaterland! so hielten jene alten Monche nach ihrer Behauptung auch den Himmel offen. Soll denn der Aberglaube noch fortdausern, das das stehende, stillstehende, also nichtsthuende Heer errette? Ich kann vor keiner unnüten Schildwache vorbeigehn, ohne wehmuthig über den Verlust von leiblicher Thätigkeit und geistigen Rräften zu flagen, und denkt man sich nun die Kaulheit eines ganzen stehenden Heeres in Fleiß von unendlicher Mannichfaltigkeit verwandelt, so erhält man ein Kapitel in der Lehre vom Nationalreichthum, das nicht leer, sondern in der That zugleich ein übergroßes Kapital ist.

Wir haben in Preußen das Wunder gefehen, welches so viele alte Kriegsknechte immer noch nicht begreifen: auf ein Wort des Königs war das heer geschaffen, und welch ein heer! Kein stehendes, sondern ein gehendes, schlagendes, siegendes Heer! Und dieß Wunder läßt sich allemal erneuern, sobald das Vaterland wahrhaft in Gefahr ist; — und nur dann darf man Krieg sühren. Welch Unglück dagegen, wenn die alten Kunststückshen wieder Be-

beutung erhielten, um ein fichendes Geer für ein Schlagfertiges Bolt einzutaufchen! Lagt den Bauer au feinem Pfluge geben, den Burger au feiner Bertftatt, lagt fie recht verwurgeln mit ihrem Berufe, ihren Familien und ihrem fleinen Befisthum; dann werden fie in jedem, der bieß antaftet, ibren wahren Feind erkennen, und einem fo gefunden Bolle fehlt nie der Muth und die Treue. Das find die erften Eigenschaften des Rriegers; mas aber ent= ftebt , wenn der Goldat nur im Rriege fich und fein Lebensziel erfennt, welch Unheil für die Seimath und die Fremde, das bat das frangofifche Scer mehr als genugfam gezeigt. - Man follte gar nicht vom Goldatenftande fprechen: Jeder ift Gols dat, wenn's Roth thut, und Reiner, wenn's nicht Roth thut; wohl aber muß es Offigiere geben, welche die Rriegewiffenschaft lebenslang jum Begenftand ihrer Forfdung maden, und diefe Forfdung durch einen edlen Wandel, und ernfte Betrachtung der innern und außeren Berhaltniffe ihres Baterlandes beleben. Golde Manner, wie Gneifengu und Grolman, find unschafbar, und an der Spife eines nach jener achten Beife erschaffenen Beeres, unüberwindlich.

Dieß und Achnliches ging mir durch den Kopf, als ich mich im Grase des Alostergartens zu Wilhezing niedergelegt hatte, bis meine Freunde riefen: der Rahn sey bereit, um uns auf der Donau nach Linz zuruck zu führen. Mit welcher Schnelligkeit trieb die Sewalt des Stroms zwischen den hohen bewachsenen Felsufern dahin! Bald verloren wir die bunte Kirche von Wilhering aus dem Sesichte, und bei einer schnellen Wendung der Donau stellte sich Linz schon unsern Blicken dar.

## 3 molfter Brief.

Gemund am Traunfee, ben 3. September.

Welch ein Wirthshaus sonder gleichen! kann ich im Ernst ausrusen, wenn ich aus dem Fensker die berrliche Aussicht auf den Traunses genieße, welch ein von himmel und Erde begünstigter Acisetag! In wunderbaren Traumen thun wir bisweilen einen Blick in das sonst verschlossene Paradies einer andern Welt, aber kaum kömen wir die Erinmeruna

fest balten, und nur bei verschloffenen Augen scheint fich hier eine Geftalt, dort eine Gegend nochmals bilden zu wollen; - dann gerfließt indeffen Alles wiederum ploglich, und nichts bleibt ale Abndung und Sehnfucht. Es giebt aber auch auf Erden paradiefische Tage, Gegenden, Erscheinungen, die man mit offenen Ginnen ficher und fest in fich aufnehmen, machend und traumend erneuen und wie leuchtende Kackeln an den Weg des Lebens ftellen fann, wenn er durch finftere und traurige Begenden führt. - Doch jur Erzählung! Der Weg von Ling nach Wels führte Unfangs durch eine fruchtbare, wohl angebaute Cbene, welche junachft nur landwirthschaftliche Betrachtungen erzeugte. 2018 aber die hohe Ruppe des Traunsteins in der Kerne aus dem Rebel bervorftieg, fo wuchs meine Ungeduld, schnell weiter und weiter gu fommen. Allein Freund 5. gerieth inftinttmaßig in ein Wirthebaus, und ließ sich Morgens um acht Uhr von großen Arebsen an den Eftisch gieben, oder vielmehr er jog fie bin und begann ein Mahl, wobei man fich befanntlich nicht übereilen fann. Freund L. ging ibm, ungeduldig über das lange Außenbleiben, nach, folgte aber dem Beispiel des zweiten Boten in dem Liede: Die

Mutter Schickt ben Jotel fort, er foll die Birnen vflücken; hierauf wanderte Widerates mit erhabenen Schritten als der dritte hinter den beiden erften ber; ließ fich aber ebenfalls das Infettenfreffen ge= fallen. Go faß ich nun allein, mußte den Wagen bemachen, und versuchte endlich, meine Ungeduld durch ein Gefprach mit der Postmeifterin ju vertreiben. Diese feineswege junge, aber wohlbehaltene freund= liche Frau gab mir vielfache nutliche Austunft über die nachsten Umgebungen, und fragte dann auch ib= rer Geits, woher wir famen und wohin wir wollten. Ich antwortete: aus Berlin, und reifen mochte ich, so weit der himmel blau ift, nur foll es unterwege feine Rrebse geben. Jene fuhr buchftab= lich fort: Gie muffen mich nicht auslachen, aber liegt Berlin nicht im Preußischen? - Allerdinge, es ist ja die hauptstadt. - Und Blücher ist alfo der preufifche General? - Unbedenklich. - Den habe ich, den habe ich; fie muffen feben, ob er abn= lich ift, und eiligst holte fie ein Bild Bluders, deffen Achnlichteit ich ju ihrer Freude bezeugen founte.

Mittlerweite langten endlich meine Reifegenoffen an, und ale ich fie über ihr unzeitiges Arcbe-

effen ausschalt, entschuldigte fich H. damit, das ich schlift im Bertrauen auf seine Kennerschaft dafür gestimmt: das ihm der Auftrag ertheilt werde, zu erforschen, was die Natur an jedem Orte Absonderstiches zu effen und zu trinken darbiete.

Bald nahm ein Studium boberer Art unfere gange Aufmertfamfeit in Anfpruch. Mehrere Reifende, ich glaube felbft der trockene Ricolai, fpreden von der Schonbeit der Linger Madchen. Diefe große Mert = und Dentwurdigfeit war deghalb ichon in Landed in die Lifte des gu Betrachtenden aufge= nommen worden. Ferner zeigte man mir im Pra= ger Schaufpiel eine Lingerin mit einem fo fconen Madonnengeficht, daß ich gefchworen hatte, fie fen eine Beilige, wenn nicht ein Berr, der feineswegs Chrifti, fondern ein ander Rreug trug, ihre Beilig= feit auf eine etwas ju weltliche Art in Anspruch genommen hatte. Raturlich aber betrachteten wir jest mit erhöhter Runft = und Bifbegier jedes weißliche Wefen, welches fich in Ling, diefer gepriefenen Stadt, nur bliden ließ. Manche war hubsch, und die großen ichwargen Kilgbute der Bauermadchen, fo wie die helmabnlichen goldenen Dugen der Stadt: madden hatten etwas Gigenthumliches, aber es fans

ben fich doch auch hafliche Frauengimmer und viele aroße Rufe. Ich theilte dem Lobnbedienten meine Bermunderung mit, und erhielt die Antwort: die iconen Burgertochter geben nur Conntage aus, und die fich in der Boche von jedem befebn laffen, das find Luders. Ich erschrack über diefe fubne Redemeife, glaubte indeffen vollkommen an die lette, weniger an die erfte Salfte jener Behauptung, und noch waren wir beute damit beschäftigt, die Reifenden auszuschelten, welche viel Aufhebens um Richts machen, ale ein Landmadchen in ihrem Conntage= pube vorüber ging, dann eine zweite, eine dritte folgte, bie wir in Lambach nach gefchloffenem Got. teedienfte eine Berfammlung auf der gangen Gegend erblidten. Jede tyug eine furge ichwarze Tuch. jade, - welche Bornehmere einen Spenfer gu nennen pflegen -, worgn fich ber Rock aufs gierlichfte anschloß; über dem fleinen mit Spigen befetten Saubchen war ein großer Filgbut mit niedrigem Ropfe und breitem Rande leicht aufgefest, die obere Seite ichneeweiß, die untere Seite der Brempe fcwarg, und born und binten ein wenig niedergebogen. Aber warum quate ich mich, dir eine trockes ne schneidermäßige Beschreibung des Anzuge gurechte

auschneidern, anstatt gerade heraus zu sagen, daß ich in meinem Leben noch niemals von weiblichen Gestalten so zur Bewunderung fortgerissen ward. Und keineswegs zu einer Bewunderung, hinter welscher sich Gemeineres versteckt, sondern zu einer achsten künstlerischen. Von diesen Mädchen sollte der Künstler lernen, wie Carvatiden sich stellen müssen, bei diesen Mädchen sollten unsere Tänzerinnen in die Schule gehn, um erst noch gehn zu lernen, und ohne das schlechte Herenstück mit der Rose in Aschenbrödel, würden sich diese Mädchen mit königlichem Unstande darstellen.

Auf der Brude von Lambach trat mir eine Frau entgegen, welche ein wunderschönes Rind auf dem Arme trug, und mich ploßlich an unsere Prinzestin Bilhelm erinnerte, — und doch weißt du, daß ich an diese nur dente, wenn von dem Edelsten und Schönsten die Rede ist. Ich blieb erstaunt stehen, und sie sagte lächelnd: nicht wahr, das ist ein schönes Kind? Fast schämte ich mich nachher der doch so natürlichen und wahren Antwort: es gleicht der Mutter.

Im lebhaften Gefprach über diefe wundervollen Erscheinungen fuhren wir weiter und weiter, und

faben bald rechte bald linke am Bege biefe Rorbtragerinnen wurdig und ernft dabinfchreiten, bis endlich einer von und den Poftfnecht fragte: ob wir denn nicht zum Traunfall famen, der dicht an der Strafe liegen folle? - Run ja, fagte er, da binter den Baumen liegt das Ding, aber mas wollen Gie damit die Beit verderben? Im Doftbaufe ift's abgemalt, und wenn wir bier halten, verfaumen wir das Mittagbrot. Che er aber feine Rede folog, waren wir ichon im vollen Lauf durch die Baume hindurch, den Berg binab, jur erften Brude. Die= fe führt über eine ftete offene Schleuse mit fchras gem Boden, und ein großes mit Gala beladenes Schiff flog mit unglaublicher Schnelligfeit von dem obern ju dem untern Bette der Traun bingb. Test famen wir zu dem wilden Fall, und gingen bann auf dem linten Bergufer entlang bis jum Saupt= fall. Belche Menge von Deffnungen der Kelfen, durch die das Baffer binabsturgt, welcher furchtbare Donner und doch welche Lieblichfeit! Bon dem als lerhellften bis jum tiefften Grun farbt fich das Baffer, Millionen Berlen und Smaragden fliegen burch die Lufte, und Bogen von lebendigem bewege

lichen Chryfopras walzen fich zu unfern Fugen dabin.

Endlich mußten wir uns von diesem Anblicke losreißen, aber noch waren die Freuden des Tages nicht, wie wir glaubten, sammtlich genossen, sons dern der Reichthum der Gegend schien noch immer du wachsen. Zur rechten Seite die Traun und jensseit derselben das User hinauf dunkles Tannengesbusch, zur linken reiche Obstgärten und fruchtbare Rleefelder, vor und in der Ferne hohes, hier abges rundetes, dort gezacktes Gebürg, und Alles in der schönsten mannichsaltigsten Beleuchtung. Was soll der Mensch, rief ich aus, mit seinen ärmlichen fünf Sinnen hier anfangen? mit tausend Sinnen könnte er den Reichthum der Schöpfung nicht umfassen!

In Gemund eilten wir auf einen Rahn: es bewegste fich fein Luftchen, und das unbeschreiblich schone Grun des Wassers überzeugte uns, es sey fein gewöhnsliches Wasser, sondern eine Zauberfluth, die uns anslocke und in unbefannte Gegenden trage. Dieß sey ein See? als hatte ich nicht den Stortowers See, den Scharmutelsee und ein Schock anderer Seen gessehen! hier geschähen keine Wunder? und unsere Stimmen, die sonst nicht einstimmig und gleichno

tig gehen fonnen, tonten mir doch hier wie das herrlichfte Chor, und das Echo war nicht der Biesderhall unferer Tone, sondern eine freundliche Antewort aller der Schonen, welche diese Gegenden beswohnen.

## Dreizebnter Bricf.

Calgburg , ben 4. Ceptember.

Nachdem ich gestern meinen Brief beendet hatte, ging ich hinunter vor die Thure des Wirthshaus
ses, und seste mich, während meine Freunde im
Städtchen umberschlenderten, zu den weiblichen
wohl aufgeputzten Dienerinnen auf die Bank. Aber
zu dem Meisten was ich sagte, schüttelten sie den
Ropf, sahen mich verwundert an und antworteten
wenig, bis die eine sich die Freiheit nahm zu bemerken: i suerstöh süe nit, süe sprudiche a schluecht
chdeutsch. Beschämt schlug ich über diesen unerwarteten Vorwurf die Augen nieder, als sie tros
stend fortsuhr: ihr Bedienter spricht noch schlechter,

er hat mir eine ganze Stunde etwas vorerzählt, aber ich habe nicht ein Bort verstanden. Er ist wohl noch weiter her als Sie?

Mit Tagesanbruch war unfer Wagen in ben Rahn gebracht und wir fuhren heut mehr jum linfen, fo wie geftern mehr junt rechten Ufer des Sees. Dieses ift milder und freundlicher; jenes fteiler und fcroffer, nirgende aber durftige Gleichformigfeit oder Wiederholung. Anfangs erfcbien das Baffer ichwarg, bei der erften Tageshelle dun= felgrun; fobald aber die Sonnenftrablen gwifden den einzelnen Thalern hindurch die Flache trafen, lagerten fich hellgrune glanzende Streifen zwischen dem dunfferen Grunde über die gange Breite des Gees bin. Das rechte Ufer flieg aus Racht und Mebel hervor, wahrend das hobere linke noch ein= gehullt war, und ich erfannte dort übereinander wenigftens acht verschiedene Terraffen in unbeschreib. lich schönen Abstufungen und Berichlingungen. Bunachft am Ufer grune Matten mit bellen Strauchern umfrangt, dann gelbe und braune Felder, bober binauf dunfles Tannengebufch, über Alles endlich hervorragend die vergoldeten Alpen. Belde Pracht von garben, Etrablen, Thautropfen; Bafferfluthen,

Bolfenzugen, Simmelelichtern! Wie hatte une das gestern Gefebene entzudt, und doch mußten wir beut überall einen größeren Maaffrab anlegen; die Saufer am linten Ufer erschienen gegen die Berge wie fleine Rartenbaufer, und das freundliche Gemind lag binter uns wie in einer vollfommenen Chene. Cobald man aber Altmunfter borbei gen Traunfirchen fommt, nimmt Alles einen andern Charafter an. Der Gee wird schmal und ungeheuer tief, der gewaltige Traunftein wachft mit jedem Mugenblide, und ohne Borland treten feine Maffen fcroff ine Waffer binein. Jenfeit deffelben giebt fich zwar noch ein heiteres Thal von der Sobe bis aum Ufer bin; aber bald erheben fich fteiler von beis den Seiten der Connenftein und der fpige Stein, Gemund verfdwindet den Augen binter dem Traunfteine, nur die Stepermarter Alpen ragen auf dent entgegengesetten Ende hervor, und nach feiner Geis te icheint ein freier Ausweg fur den Gingefchloffenen au bleiben. Sier begannen unfere Schiffer eine Jagd nach einem febr großen verwundeten Secht, den fie nach laugem vergeblichen Bemuben auch ergriffen, und wir verstatteten gern dieß bin - und Berfreugen, weil wir die Ufer von verschied enen

Puntten aus in großerer Mannichfaltigteit gu feben befamen.

Richts überraschte mich bei der Landung in Ebensee mehr, als die plotzliche Beränderung des Menschenstrammes. In häbtichen Trachten steckten unglaublich garstige alte Beiber, die großen Tüße waren durch plumpe Holzschuhe noch mehr verunsstattet, die Männer hatten die bei Salzwerken sast überall wiedersehrenden Hallorengesichter, und vor den bettelnden Kindern mit frummen Beinen, dicken Leibern und todtenblasser Farbe fürchtete ich mich sast, als der Anblick der Birthin, einer Frau von ungemein einnehmendem Besen und einer äußerst seinen Gesichtsbildung, mich ermuthigte. Sie war aber nicht aus dieser Gegend, sondern aus Stever in Desterreich, und glich, obgleich sie blond war, unserer Freundin A. St.

In dem reichen Thale der Traun fuhren wir auf trefflichem Bege bis Ischel und waren teineswegs gesonnen, hier ein breites Mittagsmahl zu halten; aber die breite Birthin versicherte: "die Pferde haben noch nicht gefressen, und Sie mussen ja auch essen." Nach langem Zögern kam Brotsuppe und Hecht; anstatt aber Braten auszutischen, er-

aablte die Wirthin bon Gemebraten und fprach fo ungablige lobende Beiworte über ibn aus, daß uns das Baffer im Munde zufammenlief. Jest erschien eine durre Figur, auf welche die diche Birthin, ibre Augen niederschlagend, mit den gart ausgesprodenen Worten bingeigte: der Meinichte; und diefer Meinichte feste und nun jum zweiten Dale den idealischen Gemebraten mit allem Bubebor bon Beiwortern vor. Beim Begablen ward ich feufgend gewahr, daß zwei tranfcendentale Anschauungen von Gemebraten gehnmal fo theuer bezahlt werden muß. ten, als fonft ein reeller Braten, und erftaunte, daß Kreund & unfer Mechnungeführer nicht allein Die Summe in Gedanken obne Widerrede begablte, fondern fich auch fur die gute Aufnahme bebanfte.

Die Ischel ist weder von so schöner Farbe, noch fo bedeutend als die Traun, aber ihr Thal ist breister und fruchtbarer. St. Wolfgang vorbei, durch enge am Berge dahin taufende Bege erreichten wir S. Silgen, wo eine ungemein reizende Aussicht auf den Abersee und die in wunderbar scharfen Sestalten sich erhebenden Felsen und außerst erfreute. Aber endlich fragten wir doch, ob nicht Alles zur Abfahrt

bereit fen? Man antwortete: bier beginne das Ronigreich Baiern, bor erfolgter Bifitation des Mauthbedienten gebe der Postmeifter feine Pferde, Doftmeifter und Mauthbedienter waren aber auf der wunderlichen Sochzeit eines fiebenzigiabrigen Dans nes jenfeit des Gees; ichon fen indeffen ein Rabn abgefahren, um beide gu holen. Go duldfam ich fonft gegen bas Beirathen alter Leute bin, fchimpfte ich jest doch auf alle diejenigen, welche nur wechfel. feitige oder gar nur einfeitige Unterftugung bezweden; noch wunderlicher aber als die vorliegende wunderliche Che erschien es une, daß wir bis nach der Bollgiebung auf unbestimmte Beit warten follten. Endlich fanden unfere bon Augenblick au Angenblick gefteigerten Ginreden Gebor; wir befamen Mferde und freuten une doppelt unferer Abfahrt, als wir von den Bergen, weit, weit im Sintergrunde des Gees das Rabnlein erblichten, welches den trug, der gwar nicht unfere Bergen und Die: ren, aber doch unfere faft noch fouldloferen Riften und Raften prufen follte.

Bas ift anders, hub ich an, die Endurfache biefer durch gang Europa verbreiteten Scherereien, ale wiederum das fiehende Heer? Es fann nicht gedacht, viel weniger gefüttert werden, ohne Accife, Mauthlinien und Thorschreiber; und so weit es auch unfere Gittenlehren gebracht haben, fo viel fie auch auf dem Papiere umfaffen, fo machen fich doch fogar manche Sittenlehrer ein Bergnugen daraus Die Acciebedienten ju prellen. Alle berühmten Collifonefalle der Pflichten find praftifch leicht au enticheiden, gegen den anziehenden Fall, wo ich den Lumpenterl anführe, welcher glaubt, er fonne beffer fuchen, als ich versteden. - Aber wenn der Raus, wandte mein Nachbar ein, curen blogen Worten glaubt, ift er auch betrogen? - Daraus folgt, daß man bier gar nicht von Moralitat fprechen, daß man bei diefem Suftem durchaus davon abfeben, und die bobe Achtung fur den Scharffinn und das Gefchick der Contrebandirer fo an den Sag legen follte, wie in Sparta die Achtung fur den gefchicften Dieb. Wer indeffen ertappt wird, der moge bezahlen, und fich als dummer Teufel auslachen laffen. Rur auf diefe Beife laßt fich der Steuer bon Giern, Ruben und Peterfilie eine beitere, icherabafte Geite abgewinnen; nur auf Diefem Bege lagt fich die Moralitat ungefährdet erhalten : wenig= frend eben fo aut, ale wenn man ju den Ginfommen und Vermögenssteuern feine Buffucht nimmt, wo ohne den Reig des Spieles mit Versteden und Suchen, plumphin gelogen wird.

Während dieser und anderer Gespräche neigte sich der Tag und erst im Dunkeln erreichten wir Salzburg. Der Mangel des Mauthpasses erregte troß unserer sonstigen Unschuld Besorgnisse, daß neue Beittäuftigkeiten eintreten möchten; aber obzgleich der Thorschreiber unsern Freund L. nicht für voll ansah, sondern aus einem Kammerdirektor in einen Kammerdiener verwandelte, wollte er doch mit ihm in später Nacht lieber Schenken und Placisren spielen, als Bersteden und Suchen.

## Bierzehnter Brief.

Saldburg, ben S. September.

Geftern erreichten wir erft im Dunkeln die Stadt und heute fruh hatte fich ein dider Rebet iber bae Land gelagert, wehhalb wir gunachft die Merkwurdigkeiten in Salzburg felbst befehen muß-

ten. Der Nirchhof bei S. Sebastian ift groß, viereckig, und mit hallen umgeben, an deren hinterwänden ringsum Grabmahler, Bilder und Inschriften angebracht sind. Obgleich der Kunstwerth und
der dichterische Werth selten über das Mittelmäßige
hinaus geht, und der innere Raum des Plazes zu
fehr mit Gräbern überfullt ist, wüste ich doch nur
den Dessauer Kirchhof mit ihm zu vergleichen; dem
zwar die Bogengänge an den Seiten sehlen, der
aber durch seine Größe, seine mittleren Gänge und
den dunkeln Schatten der Bäume in anderer Rücksicht den Borzug verdient.

Fast bei keiner Sitte zeigt sich unter den Bolstern eine so große Verschiedenheit, als bei der Beshandlung ihrer Todten. hier strebte man durch die größte Kunst, den Leichnam zu erhalten, dort trug man Sorge, daß ihn das Feuer schnell bis auf die geringste Spur verzehre. Die hyrfanier hielten das Zerreißen der Verstorbenen durch hunde für die würdigste Beerdigung, während die Colcher ihre Todten an Häumen aushingen, und die Rabatäer Alle, selbst die Könige, in Mist verscharrten. Gienige südamerikanische Stämme treiben ihren Schmerz bis zur Buth, verwunden und verstümmeln sich;

Undere dagegen eilen, nur ihre Ramen ju veran. dern, damit der Cod, der mahrscheinlich feinen Befuch wiederholen wolle, fie nicht erfennen moge. In Ros war den Mannern alle Trauer verboten, fie follten ihres Schmerzes Bern werden; und durch diesen Gleichmuth bindurch fainen die Causianer bie ju dem entgegengesetten Meuferften, fie priefen die Geftorbenen gludlich, und bejammerten die Gebornen! - Sollen uns diefe verschiedenartigen Er-Scheinungen in einen falten Stepticismus bineintreis ben, oder in leichten Spott, oder in finftern Merger? Reineswegs. Der Gang gur Unterwelt bleibt zwar, wie Angragoras fagte, immer gleich weit, oder wie wir fagen muffen, das Aufschweben jum himmel immer gleich geiftig; aber um unferer eiges nen Burde willen follen wir den Uebergang aus ei= ner Belt in die andere, diefes wunderbarfte größte Greigniß nachft dem Geborenmerden, mit Burde und Theilnahme betrachten, und das Begrabnis fo begeben, wie es die edelfte Beife unferes Bolfes und unferes landes verlangt. Wie machft aber hierin der Mangel an Anftand und an Theilnahme. Die Meiften werden vor Tage, (damit es dielebendigen nicht in ibren Ergeslichfeiten unangenehm ftore) jur Stadt

hinaus geschleppt und in die Grube geworfen; einige Sinterbliebene treiben aus Gitelfeit Bagen auf, Die jum Theil leer der Leiche folgen; und faum ift das verdriefliche Geschaft beendet, fo fommt der Bug, als fen er toll geworden, im vollen Trabe gurud. Bon beiliger Mufit, die ju dem beiligen Gefchafte gebort, und von der Berg ergreifenden, Berg erhebenden Fackelbegleitung in dunfler nacht, ift nicht mehr die Rede; ja felbst in den feinen Orten, wo jahrlich nur feche, acht Menfchen fterben, foll das ehrwurdige Band swischen Kirche und Rirchhof gerriffen, und um des feinen Geruchs der Stadtpo= ligeibeborden willen, der Bater und die Mutter, der Bruder und die Schwester so abgelegen vom Orte eingescharrt werden, daß die hinterbliebenen wo moglich nie gur Grabstatte binfommen. Gie wiffen nicht fur den Leib ju forgen, ohne der Geele gu fcaden, und mabrend um jede Beidekoppel vorfichtig Baune aufgerichtet werden, daß das Dieb nicht berauslaufe, wird fein Gehage errichtet, damit das Dieb nicht in den Gottesader bineinlaufe. Dieß ift feineswegs übertrieben. Erinnere dich des fcandalofen Unblide fo vieler Rirchhofe, felbst vor Bres-Tau, erinnere dich, daß in einer Beborde nur mit

Mühe der stnanzielle Plan hintertrieben ward, den heut angefüllten Kirchhof morgen als Kartoffelland zu verpachten, wo Schweine die Neubegrabenen ausgewühlt, und Buben mit den Sebeinen unserer Bäter die Birnen von den Bäumen geworfen hatten. Wahrlich wenn man den von Hamlet beschriesbenen Geschäftsgang der Natur noch etwas abkürzt, und diese raschere Bechsel = und Schlagwirthschaft noch etwas befördert, so kann's dahin kommen, daß man die im Frühjahr begrabenen Mithürger den Aleberbliebenen schon zum herbste in Schweinebraten verwandelt vorsest.

Hier sah ich heute einen Leichenzug größer, dahlereicher und anständiger, als ich ihn fast je gesehen, und ich vermuthete, der erste Mann in der Stadt son gestorben, ob ich mir gleich die Vermischung der Stande unter den Leidtragenden nicht recht erstären konnte. — Und doch ward nur ein geringer Haren fonnte. — Und doch ward nur ein geringer Haren begraben. — Aber ich hatte in aristokrastischer Verblendung an die tüchtigste, naturlichste, heitigste aller Demokratien nicht gedacht: der christischen Gemeinde wird der Todesfall angesagt, und sie folgt ihrem abgerusenen Mitbruder.

Tieser Leichenzug war mir merkwürdiger, als das Grabmahl des Cheophrastus Paracelsus. Statt der langen Inschrift auf diesen Bundermann, theis le ich dir aus einer andern auf herrn Baw solgens de denkwurdige Verse mit:

Bas nutt nun Baccalaureat, was hilfet Ma-

Urriusque juris studium hat auch fein Pris vilegium.

Ob der in Sinngedichten fo beliebte Name Baw aus Salgburg entnommen fen, mogen die Freunde der Literargeschichte ausmitteln.

Jest gingen wir zum Dom, einem anfednlichen Gebäude, dessen vordere mit zwei Thurmen und einer weiten halle gezierte Seite sich gut ausnimmt. Weniger genigten mir die Nebenseiten mit zwei über einander stehenden Fensterreihen, von denen die untern fast die Gestalt eines halbtreises haben, die oberen aber viereckig und in der Mitte getheilt sind. Inwendig stellen sich die halbrunden Fenster jedesmal über den einzelnen Seitenaltären dar, weshalb aber die Gemälde hier in dem schlechtesten Lichte hingen; ein nur zu oft wiederkehrender Feheler. Die obern Fenster erleuchten von hinten Logene

welche über den Bogen der niedrigern Seitenschiffe fteben, in das hauptschiff bervorfpringen, und es ungeachtet feiner großen Breite unangenehm verengen, ober doch die Gefichtslinien unterbrechen. Die Ruppel ift groß und tuchtig, doch thut das Bange feine große Wirfung, und mabrend wir die Urfach ju ergrunden und fur die Bauart einen Ramen gu finden fuchten, famen wir ju einer alten außerlich unansehnlichen Pfarrfirche. Beim Gintritt fanden wir erft eine niedrige jum Cheil durch falfchen neuern Schmud verunzierte Salfte; aber wie groß mar unfre Ueberrafchung, ale wir im hintergrunde die eigentliche Rirde, und funf himmelhobe gothische Saulen von dem iconften Buchfe und den einneh. mendsten Berhaltniffen erblickten! Die funfte Gaule flieg himter dem Sauptaltar herrlich berver, die Seitenhallen waren gleich icon geordnet, und leicht gebaut und durchbrochen; das Gange endlich mach= te einen unglaublich beitern Eindruck, und bewieß jum Rachtheile des großen Dome, wie wenig die Maffen allein entscheiden. Roch ftrenger war unfer Urtheil über das berühmte Luftichloß Mirabel. Groß genug, aber in feinem achten Stile, fondern ein Mifchmafch aus allen Stilen, altes, gothisches, und französsisches durcheinandergewürfelt. Seitdem die Kronprinzessin mit Recht die Fragen, Calibane und Iwerge mit ungeheueren Warzen, Bauchen, hosetern, u. f. w. hat wegbringen lassen, ist des Verzfehrten weniger geworden; aber der winzige Pegatus auf dem fünstlichen Felsen von fünf Fuß hohe, während die Alpen über Mirabel herübersehn, und die dürftige hippotrene, welche vermuthen läßt, das gestügelte Pferd sühre sich schlecht auf, verdienen ebenfalls in einer Rumpelkantmer beigesetzt zu werden.

Größer ift die Reitbahn mit den in Felfen geshauenen Logen, am bewundernswürdigsten das große durch den breiten Bergrücken hindurchgehauene Stadtthor mit der achten Lapidarinschrift: To saxa loquuntur. Und doch wie klein erscheint dieses Riesenwerk der Menschen, hier gegen die Werke der Natur?

Du schreibst mir, daß A. mich wegen meines Briefes aus Reinerz über die heuscheune, einen Gotztesläugner, B. einen abergläubigen Polytheisten, und C. einen Naturphilosophen nennt, und doch bin ich gewiß keins von Allen, und am wenigsten ein Gegner derer, welche die historische Ansicht so

geistreich auf die Natur angewandt haben. — Da wo sich ringsum nur Sandwisten zeigen, ist die Meinung von der unbedingt todten Natur gleich zur Hand, aber wo sie so unbeschreiblich lebendig erscheint, will und muß man sie beleben. So gönnt mir also, gleich den Dichtern auf diese kurze Zeit mit Geistern und Nymphen umzugehn; ehe ich nach Hause komme, verschwinden sie mit den Quellen und Gebirgen, und ich bin so nüchtern und besonnen, daß ich von dem Nothstalle im Promos tionsfaale herab durch wohlbeschnittene, unversängsliche, menschenfreundliche Thesos, meinen in Ans spruch genommenen gesunden Menschenverstand nach Gesallen jeder Schule beweisen kann.

Wie ich die die hiefige Gegend beschreiben soll, weiß ich taum, sie ist unbeschreiblich, und Alles was man sonst woht eine schone Gegend nennt, verschwindet dagegen. Auch sagen Leute, die weiter in der Welt herumgekommen sind als ich, daß nur zwei oder drei Städte Europas in hinsicht der Lage mit Salzburg verglichen werden konnen. Zuerst bestiegen wir den Kapuzinerberg, und duftende Salzveien und dunkelblaue Genzianen verkündigten den Eingang zu erhabenern Regionen. Die Säer in

ter Tiefe erfchienen gang flein, und weiße Bege folangelten fich unten durch das Land, welches bier noch mit mannichfachen Gewächsen bestellt mar, dort die naturliche Farbe vom hellften Braun bis jum dunfelften Schwarz zeigte. Wendeten wir uns etmas links, fo erblickten wir die Galga in fo vielfach verschlungenen Bindungen zwifden Biefen zu dem ebenen Baiern bineilend , daß man den Maler, der fo etwas erfande, des erfunftelten Reichthums beschuldigen wurde. Diefe beiden Ausfichten nach dem bebauten Sande rechte von der Galga und den Blug binab gen Paffau überbieten ichon alle Land. schaftegemalbe; aber es ift auch bier nicht von eis nem Gemalde, fondern von einem Panorama die Rede. Ueber das an beiden Ufern der Galja liegen= de Salgburg binweg, trat großartig der hobenftaufen und der Untereberg hervor; dann verfolgten wir den Lauf des Fluffes mit den Augen weiter auf. warts durch die frifcheften mit Baumen eingefaßten Bicfen, durch Sutten, Saufer und fleine Garten bindurch, bis zu beiden Geiten und im Sinterarunde Alles im Rebel verschwand. Jest aber flog diefer in die Sobe und bildete glangende Bolfenftrei= fen, auf beiden Geiten des großen Thales ftellten

fich reichbewachsene Verge dar, von welchen silberschelle Quellen herabrieselten, und in der außersten Ferne ragten über diese Welt von Bundern, die hohen Alpen mit ihren von der Sonne erleuchteten Rosengipseln hervor. Und die Aussichten von dem auf dem linken User der Salza liegenden Mönchsberge sind, wenn auch nicht größer, doch noch mannichsaltiger: mit jedem Schritt andert sich die Gegend, bald tritt dieser, bald jener Theil der Stadt, bald die Burg hervor, hier öffnet sich ein Thal, dann verschwindet es, jest erblickt man ein Schloß, ein Landhaus, dann verdecken es die Berge, und über deren nächste Kuppen ragt die zweite, die dritte Felswand hervor.

Die Anlagen in Aigen und Hollabrun verdienen allerdings das oft über fie ausgesprochene Lob, obgleich Alles, was die Kunst in dieser Gegend zur Natur hinzusügen will, gar leicht ins Unbedcutende fällt. Es genügt buchstäblich jene durch Wege und Stege zugänglich zu machen, damit man nicht den Hals bricht, Sige anzubringen für den Ermüdeten, Baume wegzuhauen, welche anmaßlich die Aussicht verdecken und dergleichen mehr.

Bielleicht erwarteft du noch eine Befdreibung der romifchen Alterthumer, welche in diefer Wegenb aefunden wurden, und wir haben fie allerdings befeben. Die Fußboden in Mofait find das wichtigfte; fie ftellen nicht nur Arabesten, fondern auch Gemalde dar, und zeigen einer Geits awar ichon von fintendem Geschmade, anderer Geits aber auch von großem, felbft bis in diefe Alpen verbreiteten Aufwande. Die baiersche Regierung forgt auf lobliche Beife, daß Alles durch Sachberftandige untersucht, gezeichnet und dereinft offentlich befannt gemacht werde; und doch giebt's Gingelne, welche feufgen, daß die Paar Quadratruthen Candes jest nicht wie por der Entdedung Rartoffeln tragen. Dich mun= dert's, daß folde Leute fich nicht aufhangen, damit der Boden, worauf fie frebn, auch ju etwas Botes rem gewonnen werde.

## Sunfzehnter Brief.

Salzburg, ben 5. Ceptember.

Unfere an manderlei Personen gethane Fragen über die Vorzüge der öfterreichischen und baierfchen Regierung beantwortete jeder nach feinem Bortheil: Die Steuerpflichtigen flagten über Baiern, die Raufleute über das Papiergeld und das ofterreichische Mauthfustem u. f. w. Ich war schon gornig, daß feine bobere Unficht jum Grunde liege; aber ift's nicht die richtigfte, wenn jeder mit Weglaffung allgemeiner Redensarten, Die er nicht verftebt, nur feinen Buftand barlegt, und wird nicht das mabrite Diefultat bervorgebn, wenn man diefe Ausfagen gu= fammennimmt , pruft , vergleicht , gegeneinander aufhebt, und dann gufieht, wo die meifte Bufrie-Denheit der Unterthanen unläugbar bervortritt? Und etwas Soberes, nicht blog berechneter außerer Bortheil, fprach fich gewiß darin aus, daß Alle einfimmig der alten ergbifchofflichen Regierung den

Breis querfannten und fich nach ihr gurudfebnten. Ich fenne die Rebler, welche unter geiftlicher Berrschaft begangen worden find, so gut, ale mancher Undere; aber ich fann in das Gefchrei nicht einftimmen, welches fo Diele auf der Beisheit des letten Tages fußend, dagegen erheben. Im Gegentheil verdanft Deutschland gewiß den geiftlichen Staaten einen großen Theil des innern Reichthums feiner Gefchichte, Ausbildung und Tuchtigfeit. Das Sprich. wort: unterm Arummftabe ift gut wohnen, bat fein einzelner Theoretifer erfunden, fondern es war in dem Munde und dem Bergen von Sunderttaufenden. Alber freilich, das ift ja eine hauptanklage unferer Lage, wenn fich Lander und Stadte gegen und tros der a priori erwiesenen Grundfate gufrieden und aluctich befinden! Diefe follen fich glücklich, je= ne follen fich unglucklich fuhlen, und wer nicht gleich dem Commandowort folgt, gilt leicht für ei= nen Dummfopf oder einen Schurfen. Babrlich nachft der Tyrannei, welche barauf ausging, unglud. lich zu machen, ift diejenige die arafte, welche mit Gewalt gludlich machen will. Ich felle mich au Leffinge Rabne, welcher im Ernft und Salf fagt: das Totale der einzelnen Glüdfeligfeit aller Glieder ift die Gludfeligkeit des Staats. Auber diefer giebt es gar keine. Jede andere Gludfeligkeit des Staats, bei welcher noch fo wenig einzelne Glieder leiden und leiden muffen, ist Bemantelung der Tyrannei.

Wenn in den geiftlichen Staaten einzelne Rich. tungen menschlicher Thatigfeit vernachläffigt wurden, fo traten andre defto fraftiger hervor, und die Rachbarftaaten ichienen fich bermoge ihrer berichies denen Natur gegenseitig ju erziehn und fortzubels fen. Jest hat une die Roth in eine ehrenwerthe Richtung bineingetrieben, aber der Menfch lebt noch weniger allein vom Schwerte, als vom Brote. Den Boden haben wir gewonnen, auch das Gefchick ibn zu vertheidigen, und wer faul oder feige die alte Schlaffucht wieder einschmuggeln wollte, fprå. de fich felbst fein Berdammungeurtheil: aber das Schwert muß fich verwandeln, und nicht bloß in Die Pflugschaar, um den leeren Boden neu angubauen; fondern friedlich in die Erde gestoßen, wird fich ein Baum daraus erheben, an deffen Zweigen alle Frudte machfen, unter deffen Schatten alle Befchaftigungen gedeihen. herrichte die militairifche Richtung dauernd allein, wir wurden noch ichlechter als die Krangofen, weil Alles in dem Maage durch

Ausartung schlechter wird, als es von Natur besser und tüchtiger war.

Aber , bore ich einwenden : die geiftlichen Stags ten waren eben ausgeartet: - ob mehr als die fogenannten militairifchen, lagt fich noch fragen, und aus ihrem Untergang wird man doch nichts beweis fen wollen, denn in der politischen Belt ift gewiß nicht jeder Staat ein Mas, weil fich Beier auf ibn feten. Co wie manche geiftliche Gigenthumlichfeit einst überschäft wurde, so wird fie jest unterschäft. Das Geplarr der Stiftsberrn bat das Baterland nicht erhalten; wenn man aber über Berfcwendung flagt, weil fo viel daran gewandt wird, um (nach Luthers Ausdruck) das Efelegeschrei des Chorale in erbaulichen Rirchengefang ju verwandeln, ale die jahrliche Unterhaltung von einem halben Dugend Sufaren foftet, fo bat man fich gewiß noch nicht von einseitigem Aberglauben frei gemacht.

Noch ein anderer in meinen Augen unersettlicher, wenigstens bis jetzt unerschter Berluft geht für Deutschland aus dem Untergange der geiftlichen Staaten hervor. Sie waren in der reichen Harmonie unfrer politischen Areise das tüchtige Mittelglied zwischen den mehr demokratischen Stadten und den

monarchifden Erbftaaten. Dem Adel war ein gefet. licher Beg dargeboten bis gu der erhabenen Burde eines Landesherren emporgusteigen, es entstand ein Betteifer swifden den Erbfürsten und den abwecht felnd ihnen Gleichgestellten, es zeigte fich eine Erfrischung für die abgelebten Gefchlechter, und neben der Geburt hatte auch Bahl und Verdienft feine gebührende Bedeutung. Erat umgefehrt der Kall ein, daß Rebengrunde entschieden und auch Unberdienstliche erhoben wurden, fo entstand die richtige mittlere Ueberzeugung, feine Form fen unbedingt aut, feine unbedingt verwerflich, und jeder Unbefangene fonnte fich an diefer reichen Mannichfaltige feit und Wechfelwirfung erbauen. Was ift davon übrig geblieben, als unbeschranfte Erbherricher? und in falfchem Gifer wird die alte Treue gegen ehrenwerthe Fürftenhäuser, welche fich auf Ginfict und Besonnenheit, auf anerkannte Gittlichkeit und Thatfraft grundet, gleichgestellt mit einem theoretifchen Gogendienft für ausgeartete Gefchlechter. Bor gwangig Jahren lehrten Fanatifer: nur das Bolf habe Rechte; jest meinen Biele, es habe nur Pflichten : als ob man über das Berhaltniß nichtewurdiger Sclaverei hinaus tonnte, fobald nicht beide Theile,

Fürffen und Bolt, Richte und Pflichten haben! Diefe Wechselseitigleit erzeugt erft mahrhaft burger= liche Verhaltniffe, und es muß noch febr viel aufgebaut werden, ehe wir einraumen fonnen, Europa fen in diefer Beziehung viel weiter gefommen, als es icon im Mittelalter war. Mit der allgemeinen Berwerfung der Sclaverei und Leibeigenfchaft ift indessen ein tuchtiger Grund gewonnen, und aus dem berichtigten Privatrechte moge das Staaterecht und endlich das Bolferrecht erwachfen. Mit der allgemeinen Forderung einer Reprasentation ift die Richtung bezeichnet, wo wir das Staatsrecht fuchen follen, obgleich über den Ginn und die Bedeutung Diefer Reprafentation die wunderlichsten Unfichten im Umtaufe find. Gewiß werden die erften Berfude erstaunlich ungeschickt ausfallen, und diejenigen fich febr getäuscht feben, welche Bunderwerke daran erwarten: aber man muß einen Unfang machen. Erscheinen doch felbst in England vielen Mitgliedern des neu entstebenden Unterhauses die Diaten als die Sauptfache; aber fo wie dort, werden wir auch bei uns bald über diefe Diatenansicht binwegfommen. Beit eingewurzelter und gefährlicher erfcheint der Aberglaube: jeder muffe nur fur fich, feinen Stand, fein Gewerbe, feine Landschaft fpreschen, als fonne das Ganze gefund und schon bleisben, wenn ein Theil zertreten und der andere über das billige Maaß hinaus vergroßert wird!

Dier fann und foll auch dem auf verkehrte Beife gur Scite gefchobenen geiftlichen Stande fein Recht werden, es fonnen Gigenthumlichkeiten geiftlicher Staaten bier um fo fconer auferfteben, als fie nirgends fehlen, aber auch nirgends als lein berrichen, fondern mit allen Uebrigen in beil= fame Bechfelverhaltniffe treten follen. Aber es mare ein großer Jrrthum, ju meinen, daß unfere Gu= perintendenten, Erapriefter, Probfte, und wie fie fonft beißen mogen, die gange geiftliche Geite allein befagen, inne hatten und gu bertreten im Stande waren. Die Religion ift fein Monopol einer Rafte, vielmehr mochten die, welche ichlechtes Beichwaß über die wichtigfte Angelegenheit des Menfchen in den Rirchen nicht anhoren wollen, oft weit religiofer fenn als die Schwaßenden. - Ueberhaupt, wenn wir dem Grundeigenthumer und Gewerbtreibenden fein Unrecht zuweisen, die Fragen über personlichen Aldel vor der hand bei Geite fegen, und den Goldaten nach Auflosung ftebender Scere in der einen

oder andern Eigenschaft wiedersinden, so bleiben doch im Staate noch Kräfte und Anrechte übrig, welche von den Geistlichen keineswegs allein gelenkt und beherrscht werden. Die Bissenschaft ist zu frei, umfassend, gewaltig und selbstständig geworden, als daß man sie übersehn, oder irgendwo unterstecken könnte. Sie wird ihr Necht gelten machen, und mit ihren verachteten Reisern Mauern sprengen, wenn man sie nicht in diese Mauern aufnimmt, pflegt und ehrt. Die Bedeutung des Geistlichen als Scistslichen hat außerordentlich abgenommen, er wirkt weniger durch seinen Stand als durch seine Personslichteit, aber selbst Stand und Personlichteit zusamsmengenommen kann nicht mehr wie ehemals die össentliche Meinung leiten.

Glaube man doch ja nicht, es sey Alles gethan, wenn man die Verfassung der englischen hohen Kirsche nach Deutschland verpstanzt, strebe doch ja teisner eitel nach dem Titel eines Bischofs und lege da Fesseln an, wo wir gottlob frei sind; wenn wir uns dieser Freiheit auch nicht immer selbstthätig gesnug bedienen. Die englischen Vischofe stehem keisneswegs in so innigem, thätigem Verhältnisse zu den Gemeinden ihres Sprengels, als sich gewührt,

und felbft die Pfarrer fuchen febr oft, ibre Pfiichten auf eine bochft nachtbeilige Beife den armlichen Dicarien aufzuhalfen. Much ift der Untheil der Bis Schofe an den offeutlichen Entscheidungen im Dberhause mehr icheinbar als wirklich. Wann ware ei= ner von ibnen großartig lentend bervorgetreten ? Saben nicht die Meiften nur mechanisch die Bedinqung erfullt, fur den hof ju ftimmen, dem fie ibs re Unftellung verdanten? Aber troß diefes Gebor= fame ift es ein blober Aberglaube: die englische Berfaffung beruhe auf diefer außerlichen Stellung der Bifchofe; vielmehr verwandelt fich allmablig Diefer Lebensquell in verderbliches Gift. Die Reli= gion und die Rirche wird nur als Mittel betrachtet, um das Bebaufe des Staats ju ftugen und gu flis den, und an die Stelle des bochften protestantischen Grundfages der Kreibeit, tritt eine anaftliche borgeschriebene Dienstbarteit fur politische Begriffe. Der Gifer für dieß Borgefdriebene fticht fonderbar ab gegen die Gleichgultigkeit, mit welcher andere hochft wichtige Gegenstande behandelt werden, & B. die Erziehung des Bolts; der Aberglaube für eine Form und Rchtung hat die Unduldsamfeit gegen die Ratholifer und Diffentere erzeugt, und treibt bon Cag ju Tag mehr Mennoniten berbor, welches Alles, wenn man fich nicht ju umfaffenderen freiern Grundfaten erhebt, unermefliches Berderben berbeiführen wird. Beit entfernt, das Gute der englis iden Ginrichtungen und ihre treffliche hiftorische Grundlage ju verfennen, oder darüber mit zwei Bors ten absprechen ju wollen, widerspreche ich nur aller außerlichen bodenlofen Nachahmerei, und dringe darauf, daß man thatig neues Leben aus unfern eigenen Wurgeln bervortreibe, und nicht bequem vorgiebe, abgehauene Zweige fremder, fcon veraltender Stamme in die Erde ju fteden. Bir follen feineswegs englische geiftliche Baare einhandeln, und mit deutschem Gute bezahlen, sondern das Beffere felbft erzeugen, wohn es an Berftand und Gemuth boffentlich nicht fehlen wird. Rur auf diefem Bege fann fich die achte innere Berwandtschaft der Deuts fchen und Englander offenbaren, und fo febr ich auch beiden Dauer und Gedeiben wunfche, fo muß= te mich doch Alles taufden, wenn jest innerhalb Europa, Deutschland nicht die mehrefte Bildfamfeit bei der größten Tiefe befage. Doch davon ein andermal.

## Sechzehnter Brief.

Sallein , ben 6. Geptember.

In Gemund lautete unfere mehr als latonische Wirtherechnung: ,,3 hr. von, 36 Gulden." — Dieß gab Gelegenheit, und felbst die vernachtafigte Cardinaltugend der Mäßigkeit zu empfehlen, und in Salzburg eine, wenn auch nicht attische, doch etwas umständlichere Auseinandersegung zu verlangen.

Ungern verließen wir Salzburg und hörten noch die Bone eines fehr schönen Glockenspiels, als die Stadt schon unsern Augen verschwunden war. Heut ließ ich mir die lustige Tanzmelodie zur Reise schon gefallen, gestern verlangte ich aber mit Recht, daß von Kirchenthurmen herab nur Choralmelodien erztönen sollen. Dekhalb ärgerte ich mich auch schon in Potedam über die Glockenleierei einer Gesangweise, welche kein Mensch mehr für die: "Ueb' immer Treu' und Redlichkeit!" anhörte, sondern jest

der mit dem Texte: "ein Madchen oder Beibchen" begleitete.

Der Weg nach Berchtolegaden führt durch berrliche Thaler, beren Seitenwande mit großen Buchen und uraltem Aborn gefchmudt find, jede Bendung bes Weges zeigt neue Unfichten, und die Reife murde ju den anziehendsten geboren, wenn auch der Bartholomaus = oder Ronigs = Gee gar nicht vorbanden ware. Bon der lebendigen, bunten Sciterfeit des Traunsee ift bier feine Spur; das Baffer erscheint dunkelgrun, ja schwarzlich, ringeum bobe, fteile, ohne Borland ichroff in die Fluthen bineintretende Relfen, eine allgemeine Stille nur durch das Riefeln der Bergwaffer und dem Schrei der Raubvogel unterbrochen, je tiefer binein, defto furchtbarer und ernfter, bis die bochften Alpen, Schneelager und Gistelder auf unaussprechliche Beife gleichzeitig den Tod und die Ewigfeit verfunden. Ich hatte mich auf die außerfte Spike der Gondel gelegt, weil bier die freifte ungeftortefte Betrachtung moglich war, der übrige Theil der Gefellschaft faß dagegen in dem bedeckten Theile derfelben, und führte ein Befprach, welches endlich fo lebhaft wurde, daß ich aufmerken mußte. Wir hatten nimlich

fcon in Ling vier ofterreichifche Raufleute gefunden. deren Reiseweg fast mit dem unfern gusammentraf, und die auch beute nebft Andern an der Bafferfahrt Theil batten. Da und ihre Namen noch unbefannt waren, fo nannten wir fie von dem ichonen Ring, den jeder an der hand trug, die vier Diamanten. Giner diefer Diamanten nun lief auf dem Baffer an, ward flau und fprach: wo ift hier das Salge wert? an dem ungefalgenen Gee ift mir nichts gelegen. Steine und Baffer babe ich genug gefeben; und was dort binten noch fommt, fann ich auf der Rarte nachsuchen und in der Geographie nachlefen. Das Denkmahl, was der herr Graf E. vorn am Eingange auf der fleinen Infel bat feten laffen, und die Inschrift: "dem Freunde der Natur" ift noch das Eigenthumlichfte und Merkwurdigfte. Da weiß man doch von wem, für wen, wenn und weghalb; warum aber unfer herr Gott diefe weitlauftige Anlage so rob bat liegen laffen, ohne fie gehörig fertig ju machen, wird mir fein vernünftiger Menfch fagen fonnen. Gegen den fich bieran reibenden Vorschlag umaufebren, erhoben fich mehre Stimmen, besonders ichimpfte ich auf alles Sala in der Welt, auf die fingerlangen Pyramiden des Herrn Grafen und auf die Verächter der schönen Natur, ich versuchte in einem kleinern Kahn allein weiter vorzudringen, — aber Alles vergebens. Zum Slücke erinnerte ich mich noch zur rechten Zeit des großen Entschlusses und Gelübdes, nie auf der Reisse die gute Laune zu verlieren, und zählte mir nun an den Fingern die Gründe her, warum ich Unrecht hätte: erstlich, weil die Forderung, daß verschiedene Empfindungen an einem Plaze nicht Statt sinden sollen, unnatürlich und prosaisch ist, und zur höchssten Langeweile führt; zweitens, weil ein Mensch, dem auf dem Wasser übel wird, allemal recht hat, wenn er aufs seste Land zurück will; drittens, weil es wirklich schon so spät war, daß wir umkehren, oder unsern ganzen Reiseplan ändern mußten.

Ein etwa funfzehnjähriges Madchen, das zunächst an meiner Rahnspike ruderte, gab mir indessen ihre Beistimmung so unverhohlen zu erkennen,
daß sie schon deßhalb eine Erwähnung verdiente.
Sie trug einen grünen Filzhut, ein braunes, auf
dem Nücken durch zierliche Muster geschmücktes Jäckchen und nach Landessitte einen Noch mit unzähligen
Kalten. Zähne, Farbe, blaue Augen und blonde
Locken waren außerordentlich schon, und von dem

Gee, den Bergtriften, Gemfen, Beerden, Bafferund Schneefallen fprach fie mit einer jugendlich naturlichen Begeifterung, welche die Lieblichfeit ihrer Buge noch erhobte. 216 ihr einer aus der Gefellichaft mit tadelnewerthen Redensarten den Sof machte, von einer intereffanten Laufbahn in Saupt= und Refidengftadten fprach, und fur vier und gwansig Rreuger einen Ruß verlangte, gab fie aufrichtig jur Antwort: " verftab for nir dvon." Beim Abschiede hielt ich mich verpflichtet, ihr mit morali= fcher Theilnahme zu fagen : bleib im Lande, nabre dich redlich, und gieb mit deinem faltigen Rock dei= ne Zufriedenheit nicht aus. Aber das Madchen fab mich groß an, und verstand von diesen Redensarten fo wenig, als von jenen. - Geargert batte ich mich aber doch schon wieder: denn so weit ich von aller Ziererei entfernt bin, fo im Innerften guwi= ber ift mir der Spaß, welcher an dem Geheimnißvollen fo lange ruttelt und schuttelt, bis es gerbricht, und dann mit efelhafter Nuchternheit bingufest: fieb, weiter ift gar nichts dabinter! Gewiß mar niemand reiner, gewiß fuhlte niemand garter in Diefen Dingen', als mein verftorbener Obeim, und bennoch ftrich er den gierlichen Referendarien und Secretarien in ihren Aussertigungen jedesmal das Wort Freudenmadchen aus, und schrieb hure: — und er hatte volltommen Recht.

Rachdem wir in Berchtolegaden von den gierlis den in Sola geschnittenen Thieren und Drechblermaaren mancherlei jum Andenken eingefauft, reglen Gemisbraten und empfehlungswerthe Salmlinge gegeffen batten, festen wir und wieder in den Was gen und fubren gen Sallein. Mir fielen die Augen au und ich fab im Geifte die berrliche Salaburger Pfarrfirde. Bunderschone Engel befestigten Bluinenfrange um die Gaulen, führten die bunten Bebange von einer gur andern, schaufelten fich, wechfelten bin und ber fliegend die Plate, und ichienen eine größere Reier für die Madonna und das welts beberrichende Rind vorzubereiten und zu erwarten. In diefem Augenblick des freudigften Genuffes und der gespanntesten Erwartung stieß der Wagen beftig an einen Stein, ich erwachte, und das erfte, was ich im frechen Begenfage erblickte, war der hund des Postillions, welcher vor einem Beiligenbilde, auf der jum Rnieen fur glaubige Geelen bestimm. ten Bant faß, und mit großer Gelbftgefalligfeit feine Rothdurft verrichtete. Ich wollte im Born Die

Beftie todt fchlagen, aber einer von meinen Begleis tern, welcher nicht in der Pfarrfirche gemefen mar, machte mir bemerklich, in welche Sandel wir das durch mit dem Postillion gerathen murden, und füge te bingu ! fann diefer rechtglaubige Galgburger das Einlegen einer folden Proteftation gegen die Berehrung der Seiligen mit ansehen, fo ift nicht abaus feben, warum Gie bier Rirchen= und Begebufen von folder Strenge auflegen wollen? Ueberhaupt find mir die vielen Seiligen, und Chriftusbilder ein Mers gerniß, einmal, des unabweislich damit getriebenen Aberglaubens halber, dann, weil fie in der Regel unter aller Kritif gemalt, oder ausgehauen find, fo daß jeder, der von ichonen Berhaltniffen auch nur eine Abndung bat, bei ihrem Unblid das falte Rieber friegen mochte. Rahmen Gie nicht felbft einen Unftoß an den beiden abgemagerten, fragenhaften Chriffusbildern, die wir heut am Wege auf zwei Seiten eines Rreuzes faben? Bar nicht der Chris ftus auf dem Rapuginerberge faft efelhaft, der mit fußsauren Dienen und schiefem Ropfe in der vierten Dofition daftebt, und in den affeftirt gefpreigten Sanden eine Blechrohre halt, durch welche das Baffer aus feiner Geite lauft? Und nun gar die ungabligen

Repomude und Floriane, welche von Augenblid gu Augenblich die Reibe von Gedanten und Unschauungen nicht angenehmer unterbrechen, ale das Geplarr bon Betteljungen! - Der Runftwerth diefer Seis ligen - und Chriffusbilder , gab ich jur Untwort , ift allerdinge in der Regel außerst gering, und doch hat gewiß das Verlangen nad einer großen Ungabl derfelben gulett manches Beffere erzeugt, und eingelne Karaftere, g. B. der Maria, find fo fest geworden, daß felbft Pfuscher fie fenntlich darzuftellen wiffen. Endlich scheinen da, wo die schlechten und mittelmäßigen Bilder gang fehlen, auch feine ache ten Kunfewerke vorhanden ju feyn. Wenn ich indeffen den Gebrauch aller Bilder mit mancher drifflichen Partei gang verdammen mußte, weil der Difbrauch fo nahe liegt, fo wurde ich doch immer eine Ausnahme für das Beichen des Kreuzes verlangen. Dringen doch alle Sandbucher der Polizei darauf, daß man Pfable mit bolgernen Urmen an die Rreugwege fete, damit der Banderer fich nicht irdifc verlaufe, und folche geiftige Wegweifer waren nie beilfam einwirfend, und durften, wo fie umfallen, der holgersparnif halber, nicht wieder errichtet werden? Diese Unficht frimmt mit der, welche die

Leichen ohne Sarg so in die Grube, wie das Bieb in die Luderkute werfen will. Sie wissen, wie mir Frommelei zuwider ist, aber ich gestehe ihnen, daß mich die Kreuze und Heiligenbilder seit unserer Reise jedesmal auf eine bedeutende Weise erinnert und angeregt haben. — Ihre Verchrung der Kreuze, siel mein Begleiter ein, entsteht bloß daher, daß Sie eine Geschichte der Kreuzdige schreiben, und sich einbilden, die Welt werde ihrem Büchlein mehr glauben, wenn Sie sich glaubig anstellen. —

Die Welt, entgegnete ich, glaubt jest nur an Ordensfreuze, und dieser Aberglaube ist gewiß großer, als der zu dem reinen Zeichen:

Das aller Welt gu Eroft und hoffnung fieht, Bu dem viel taufend Geifter fich verpflichtet, Bu dem viel taufend herzen warm gefieht.

Mit Ausnahme des eisernen Kreuzes, welches jenem Zeichen des Mittelalters acht verwandt ift, wurde ich diese Form aus allen Orden vertilgen, und hosenbander, Elephanten, Schaffelle und Porstraite an ihre Stelle segen.

Aber auch der heiligen und der heiligenbilder muß ich mich noch befonders annehmen. — ,, Goagar diefer Unfinn, rief mein Begleiter aus, findes

alfo vor Ihrem beut ungewöhnlich milben Gemuthe Gnade, oder meinen Gie, ein Profeffor muffe gleich den alten Sophisten über, gegen und fur Alles fprechen fonnen? - "Ich meine," war meine Antwort, "daß der Berth der Beiligengeschichten nicht allein erhalten, fondern fogar erhöht worden ware, wenn man drei Biertel derfelben ins Keuer gewor= fen, und wie von den fibollinifden Buchern nur ei= nen fleinen Theil gerettet hatte." - ,,Bar denn aber das errettete fibyllinifche Buch fluger ale die Berbrannten, und batte man nicht alle erhalten, oder alle verbrennen follen ?" - Gie haben Recht, es foll alfo nicht gebrannt, fondern geprüft werden, und wenn Gie dann auch Alles das verurtheilen, was als Theil driftlicher Mythologie das Recht au eriftiren verlangt, fo fonnen Gie doch die erwiesene geschichtlich große Bedeutung vieler Beiligen nicht ablaugnen; und es erfcheint als bloge Billfubr, wenn man gegen die Kriegshelden unzeitige Budlinge macht, bor den großen Rirchenhelden aber gleich dem Bogel Strauf die Augen verschließt, als waren fie defhalb nicht vorhanden. Ift nicht der in Unfpruch genommene Johann von Reponuck eine weit tuchtigere Geftalt, ale fein Berfolger, Ronig

Wenzel von Bohmen ? Ift es nicht unläugbarer Gewinn, wenn ein Bolf folde Erinnerungen an Die Borgeit frets lebendig erhalt, wenn es mit feiner Befdichte gusammenwachft, Nationalhelden und Rationalbeilige gleichmäßig verehrt und fo den Ginn nach allen Richtungen offen erhalt? Bir Protestanten find der driftlichen Borgeit viel gu fremd geworden, haben eine viel ju fcharfe Scheidungelinie durchs fechgehnte Jahrhundert hindurch gezogen und die reichen Schate des frühern Mittelalters übereilt bei Seite geworfen, ale beständen fie aus lauter falfcher Munge. Benigftens follten wir dann doch die und eigenthumlichen großen Manner um fo nas ber fennen und um fo mehr verehren : aber viele wiffen faum, daß Melanchthon, Bega, Cranmer einft auf Erden mandelten, und felbft die Befannt. fcaft mit Luther mußte großtentheils verfchwunden fenn, da ein elendes Drama von einer großen Bahl angeblicher Lutheraner ale eine wurdige Erneuung feines Andenkens aufgenommen murde. In der That ift zwifden dem wahren und dem wernerichen Luther ein viel größerer Zwischenraum, ale gwischen dem letten und dem Gened'armenofficier, der, das folechte Machwert in einer Schlittenfahrt parodirend, den Luther darstellte. Und nun, wer hat Recht: die, welche dem heiligen Nepomus in danksbarem Andenken Bildsaulen errichten, oder die, welsche die erste Parodie Luthers loben und die zweite dulden?

## Siebzehnter Brief.

Werfen, den 7. Geptember.

Waren doch alle Empfehlungsschreiben von solzcher Wirtung, als das meines Fruders an seinen Freund Hrn. v. S. in Hallein, waren doch alle diezienigen, an welche man empfohlen wird, so einsichtig und gefällig! Er ging mit uns zuerst nach dem Dürrnberg, aus dem das Salz für die hiesigen Werzte gewonnen wird, und wir suhren als Vergmanzner in die Tiesen hinab. Aber nur außerlich hatten wir uns in Vergleute verwandelt, weshalb Hr. v. S. mit großer Geduld unserer Unwissenheit zu Hulzse fe kommen nußte. Ungeachtet meiner gespannten Ausmertsamseit wage ich indessen nicht, dir einen

wiffenschaftlichen Bericht abzuftatten, fondern bemerte nur, daß hier augenfällig das Galg mit dem Raltsteine wechfelte. Die Bichtigfeit Diefer Bemer= fung mag dir mein Bruder entwicheln : fag ibm, es fen mir unbegreiflich, wie er von einer Sache so viel wiffen fonne, von der ich, fein nachfter Vorganger in der Formation, fo gar nichts wiffe; oder noch unbegreiflicher, wie er fich habe lagern tonnen, ohne einen übergreifenden Mantelgriff in meine Beisheit binein. Ginleuchtender war mir's icon, daß die neue Urt die Galgfohle ju gewinnen, Vorzuge vor der alten hat. Chemale ließ .. man namtich Gruben voll fußen Baffere, und fchopfte Dief wieder aus, fobald es fich mit Galg gefattigt batte; aber die Arbeit und die Roften waren groß, und viel Thon und Schmut blieb auf dem Grunde liegen. Jest dagegen tritt das Waffer von oben in Behalter, welche unten eben find, und wird, fobald es gefättigt ift, nicht ausgeschopft, fondern nach unten abgelaffen. Nachdem wir nun den Berg in manchen Richtungen durchfreugt hatten, offnete fich unerwartet eine Thure, und wir traten in eine folde ausgetrodnete Soble etwa neun Fuß boch, achtzig Schritte lang, und dreifig breit. fr. v. G. batte

fie mit febr vielen Lichtern am Rande umber erleuchten laffen, wodurch ihre Große fcheinbar außers ordentlich muche. Go tief in der Erde, von folden Relsmaffen überdedt, diefe Stille und Ginfamfeit, ein großer, wunderbarer, durchaus eigenthumlicher Eindrud! Bir hatten eine halbe Deile, um aus diesem Reiche der Ronigin der nacht bis gur Oberflache des Berges ju tommen, aber diefe balbe Deis le legten wir auf einem auferft leichten, bon Bergs Teuten gezogenen Baglein in einer unglaublich furgen Beit jurud. Bor uns erfcbien ein fleiner Stern und wuchs immer mehr und mehr, es war weder Sonnen = noch Mondlicht, fondern die Tageshelle, welche in diefer allmabligen Steigerung und dem vollständigen Gieg über die Racht eine Wirfung machte, die fich durchaus mit feiner andern Erfcheis nung veraleichen laft.

In wohl verwahrten Kinnen sließt die Sohle hinab zu den eisernen Pfannen, wo jährlich an 300,000 Centner Salz gewonnen werden. Welche ungeheuere Masse, und doch wie wenig im Vergleich mit dem, was auf der Erde zu menschlichen Gesbrauche bereitet wird! So gehen ganze Berge über die Zunge und durch die Eingeweide, und ich über-

laffe den Physicotheologen zu untersuchen, was die Borfehung mit dieser Vertheilung des Salzes beswecke, welche alle Runstmittel zur Theilung der Arbeiten übersteigt, und allmählig die ganze Erde mit einem zarten Salzschleier überziehen muß.

Nach dieser himmels und Grubentuft, nach dies fen Gangen und Fahrten, war uns das Mittagebrot bei Hr. v. S. sehr willtommen. Zu dem nicht ganz buchstäblich zu verstehenden Brote, gefellte sich aber unerwartet ein Rheinwein, dem unser hierin sonst schwer befriedigtes Dreiblatt einstimmig seine Hochs achtung bezeugen mußte; die Wirthin endlich ers schien mit ihrem kleinen Kinde als das edelste Bild einer achten milden Hausfrau und Hausmutter.

Nach Lische fuhren wir bis Golling und gingen dann unbekimmert um den starken Regen, von unsern Schirmen gesichert die Schwarzbach auswärts und traten ins Gebirg. Jest bewegten sich die kleinen Wellen rasch zwischen den Felsstücken hindurch, und nach manchen zierlichen Cascatellen erblickten wir endlich einen großen Wasserfall von etwa achtzig Fuß Höhe. Als wir zu ihm hinauf und von höhez rer Stelle zu ihm hinab gesehen hatten, stiegen wir weiter. Der himmel ward immer trüber, die Um-

gebung immer ernfter, die Sannen immer dunfler, der Regen ftarter, und der Donner über und unter uns immer lauter: wir waren beim zweiten obern Kall angefommen. Das Baffer fturgt aus der dichtbewachsenen Berghobe beraus, verschwindet in demfelben Augenblick binter einem ungeheuren ausgehöhlten Felfen, der eine Brude über das gange Alugbett bildet, fahrt dann gleichzeitig mit Bliged= fcnelligfeit unter diefem Bogen binmeg in einen tiefen Abgrund binein, und fprift und ftaubt ends lich aus dem Feleteffel gewaltig wiederum empor. Lange betrachteten wir erftaunt diefe gewaltige Era fcheinung, wir waren in Rebel und Regen eingebullt, von der gangen Belt abgeschnitten und wie es ichien diefen furchtbaren Dachten bingegeben. Da theilte fich der Nebel so gludlich wie vorgestern in Galgburg, und der Regen horte auf, ein lichter Blid in das weite reiche Thal war und vergonnt, welches von der Sonne an einigen Stellen erleuchs tet ward und an andern noch im dunfeln Schatten lag. Ein Regenbogen ftand mit einem Fuße mitten in der Landschaft und mit dem zweiten auf den noch eingehüllten Bergen. Aber auch diefe bobere Welt eröffnete fich jest, und die Auppen, welche

fonst schwarz über dem Gebirge hervorragen, aus welchen der Wasserfall stürzt, waren während jener sinstern Augenblicke mit Schnee überdeckt worden und zeigten sich jest glühend zwischen blässern Bolten. Quer vor diesem herrlichen Wasserfall hatte ein Beamter zu Ehren des Kronprinzen eine Brücke schlagen, roth anstreichen und in langen bunten Buchstaben Ludwigsbrücke daran schreiben lassen. Er ist nur mit Mühe von dem Plane abgebracht worden, auf jedom Felsen einen der in Salzburg außer Dienst gekommenen Zwerge und Calibane anzustellen! Natürlich hat der Kronprinz seine Chzrenbrücke nicht geehrt, sondern besohlen, sie sogleich abzubrechen.

Als wir nach Golling gurucktamen, fanden wir unfern langen Bedienten in der Wirthöstlube von wenigstens funfzig Menschen umgeben, denen er mit gewaltiger Stimme seine Kriegs = und Reise abentheuer vortrug. Ungern ließ er sich unterbrezchen und fand bei uns weniger Beifall, als er er gablte, daß wir eines Berges halber mehr Pferde nehmen sollten. Wenn Sie auch gehen, sagte der Postillian, es ist doch besser, beste sich, unbefinnmert

um die Unnehmlichkeiten des Fußgebens in ichonen Gegenden, auf feinen Bodethron, und wir wanderten demuthig vor diesem Triumphauge des langen Rlegels ber, bie wir die fogenannten Defen erreich= ten. Die Galga, welche wie die ausgehöhlten Ufer unwidersprechlich zeigen, fonft um wenigftens bunbert Bug bober ging, bat fich mit unermeglicher Gewalt ein tieferes Bett gebrochen, Saufergroße Relfen find wild durcheinander gefturgt, bier er= Scheint das Flugbett von genügender Breite, dort muß fich das Baffer durch die engften Felebogen bindurch drangen. Aber nicht blog Baffer, fonbern felbft das binabgefdwemmte Bauholg! Rommt, wie gewöhnlich, die Spige voran, fo geht Alles gut, legt es fich aber quer vor, fo lagt man von der gewaltigen Sobe einen Arbeiter an Stricken in Die graufige Tiefe binab, der die behindernden Enden weghaut.

Der Pas Lueg, welcher hier beginnt, ift in gleich erhabnem Stile, denn zwischen ungeheuren schroffen Bergmanden rauscht die Salza dahin und mit Mube ift neben ihr ein enger Beg gewonnen worden. Bir gingen, teine Ermudung spurend, zwischen diesen Bundern weiter, bis die Nacht Ale

les verdeckte, und nur am Ufer der Salza spielende Johanniswurmchen noch gesehen wurden.

Unfer heutiges Nachtlager ist von dem gestrigen sehr verschieden. Heut buchstäblich so eng, das wir und gar nicht rühren können, und freundliche Bezdienung durch ein altes Mütterchen: gestern eine unermeßlich große Stube, in welcher vier der breiztesten Betten, die ich je gesehen, an einer Wandstanden, und gleich Riesen in den weiten leeren Raum hinein griffen; ein stattlicher Wirth, auswarztend an der Spise von acht schwertrabenden Tochstern, und statt der leichten Cavallerie Mäuse in Unzahl, die an den Wänden auf und nieder galoppirten.

Ich muß abbrechen, denn meine Begleiter maschen aus Freude über den herrlichen Tag in dies fer fleinen Cajute einen ungehouren Larm, lachen mich aus, daß ich heute, in Naturbewunderung versloren, über das Verlieren meiner Brille flagte, während sie mir doch auf der Nase saß, und erzähsten so viel tolle Anekdoten, daß ich meinen ehrbasten Ernst nicht länger festhalten kann.

## Achtzehnter Brief.

Bildbad Saffein, den 8. Geptember.

Die oft habe ich mich bei den breiten Raturbe= fdreibungen in den Tagebuchern der Reisenden ge= langweilt. Es ift vergeblich, ten fichtlichen Gindruck ichoner Gegenden durch Worte nachzuerschaffen , das blaffe zerbrochene Abbild, welches der Lefer den buchftablichen Borfdriften gemaß auf feiner Phan= taffenethaut mubfam nachfritelt, ift nie mehr als ein fläglicher Schattenrif, und wenn der Reifende auch das Mannichfaltigfte fab und darzuftellen meinte, diefe Rachbilder febn fich unter einander alle abnlich. Man follte nur Zeichnungen und Rupferftiche vorlegen; aber felbst diese Rupferftiche, welche dem, der eine Gegend fab, ihr volles Bild que rudrufen', wie wenig geben fie an und fur fich felbft! nur Runsdaels, Saderts und Friedrichs fonnen etwas Erheblicheres darbieten. Go treibe ich Die Forderung immer bober, und bei dem Meußer=

ften angekommen, was die Runft geither geleiftet bat, behaupte ich unter Beiftimmung der benachbarten Alpen: daß die Landschaftemalerei feines= wege in ihrer Art so boch fteht, ale die geschicht= liche. Jene ift immer Miniaturmalerei, mabrend Diefe durch den beitern Schert von Berfleinerung bindurch, gur Bollendung in dem Darftellen nach natürlichem Maafftabe fortschreitet, und felbft das llebernaturliche, das Coloffale erreichen fann. Wos ber fommt es, daß dennoch die Landschaftsmaler feinen Berfuch machen, durch den großern Umfand ihrer Werte eine großere Wirfung hervorzubringen, und immer nur fleine Blatter liefern, wahrend wir biftorifche Bilder befigen, die gange Bande und Ruppeln bededen? Freilich fcheint es gang gleich: gultig ju fenn, ob man einen Gichbaum, oder gar die Riefentoppe einen Finger oder eine Sand groß geichnet, aber fo lange nicht große Meifter das Ums faffendere versuchen, ließe fich die unbedingte Bahrbeit jenes Sates wohl bezweifeln, und wenn man einen schonen Claude Lorrain auf ein Diertel feis ner Große verkleinert, mochte er schwerlich noch die frühere Birkung thun. Auch haben wir ja jego einen Beweis aur Sand, daß fich bei einer berichiedenen Behandlung mehr erreichen lagt, denn obaleich die ftrenge, nach Unabhangigfeit ftrebende Runftheorie von den Panoramas viel gusfegen und fie mit Recht von der Landschaftemalerei absondern mag, immer bleibt die Idee groß und der unmit= telbare Gindruck auf den Unbefangenen faft gro-Ber als von irgend einem Landichaftsgemalbe. Ich berufe mich auf Schinkels vortreffliches Panprama von Palermo, welches mich fast mehr erariff als je eine Raturfcene, und in andre Gegenden und Beiten fo binverzauberte, daß ich mich faum wieder nach Saufe finden konnte. Wenn ich die Meifterwerte historischer Malerei betrachte, so mochte ich jedes. mal laut auerufen : etwas Soberes, Bollendeteres fann es nicht geben, bei den Landschaften bingegen regt fich allemal der Gedanke, ihr Raphael und Leonardo fen noch nicht erschienen. Berdient es endlich nicht eine genauere Prufung, warum eine landschaftliche Bildnerei gang unmöglich ift?

Ich wurde noch mehr darüber fagen, wenn mir nicht zur rechten Zeit einfiele, daß ich nur bemerken gewollt: im Fall wir langer in so schonen Gegenden reifeten, wurde ich gleich andern Schreibenden dem Reize zu beschreiben nicht widerstehn und - dir Langeweile machen. Aber du mußt doch meniaftens auf der Rarte den Weg finden fonnen, den wir gurudlegten : querft alfo von Berfen nach St. Johann, wo die Beiber grune und gelbe Dute tragen, aber dadurch ihre haflichen Buge und Karben nicht verschönern. Unmittelbar vor Lent faben wir einen neuen Fall, bober und mafferreicher ale einer von den beiden in Golling; allein die Ab= ftufungen waren weniger mannichfaltig und die Gegend lange nicht fo romantisch. Rabe por dem Sturge erhebt fich indeffen eine Bergmand, welche in zwei Spigen ausläuft, die bon weitem zweien großen Bildfaulen gleichen. Ich fletterte binauf und gewann mehre fehr icone Standpuncte, mabe rend meine ichwerfalligern Begleiter ihre Devotion nur bon unten auf bezeigten. Die Gaftein entlang fahrt man jest immer bergan; dennoch find die Abhange mit Fleiß und Anftrengung bebaut, fo weit es Schnee und Gis nur immer erlauben. Der Pag Rlamm erinnert an das Thal von Fürftenftein in Schlefien , nur daß die gange Gegend bier weit wilder und jede Felswand wenigstens zweimal fo hoch ift. Beiter ale Boedftein find wir heute nicht borgedrungen, mahricheinlich der bochfte Ctand-

punct auf unferer gangen Reife; denn fo gern wir den Rathhausberg und die Gletscher bestiegen batten, fo ift doch das Wetter von der Art, daß wir nichts feben wurden, und jum langen Abwarten fehlt die Beit. Much fcheint es mir fast ungebubrlich, mehr zu verlangen, ale une bier ichon gegeben ift. Das Wildbad Gaftein, wo ich jest ichreibe. liegt auf zweien Seiten von hoben Relfen eng ein geichloffen, nach den andern dagegen öffnet fich das tiefe Thal der Gaftein. Auf diefem fleinen Abfate brechen die beißen Quellen gewaltig bervor, und ibr Dampf, vom Winde getrieben, verhult bald diefen bald jenen Theil der Gegend. Benia gur Seite fturat die Gaftein von einer gewaltigen Sobe berab, ja eine gange balbe Stunde aufwarte reibt fich ein fleiner Fall an den andern. Ungefahr in der Mitte des großen Falls ift tubn eine Brude gu den unmittelbar daranftogenden Badeanftalten ges Schlagen, und wenn du gur Rechten blidend über den furchtbaren Sturg des Waffers von oben berab erstaunst, so wirst du doppelt getroffen, daß unter der Brude hinweg und gur Linten ein zweiter eben fo ungeheurer Fall in den Abgrund binein braufet. Unbedenklich ift diefer doppelte Bafferfall der Ga=

ftein der bedeutendste unter denen, die wir faben, und wir haben ibn, was den Genuß fehr erbobte, einmal bei Tage, und dann fast noch wunderbarer bei Mondschein gesehen.

Dier in dem gang aus holy erbauten Birthe. baufe erfreuten wir und einer warmen Stube und eines mobibereiteten Abendeffens, wo Forellen und (dießmal erlaubte) Rrebfe eine große Rolle fpielten : die Sauptfache aber war eine feierliche Gefundheit, die wir in vortrefflichem Wein gu Ehren meines Batere ausbrachten. Seute feiert er fein funfgigjabriges Dienstjubilaum, und er feiert es gewiß nicht allein. Ich weiß, daß die Theilnahme an diefem Greigniß im Bergogthum Deffau allgemein fenn wird. - "habt ihr euch immer mit eurem Bater vertragen?" fragte einer von meinen Reifegefahrten. - Immer , gab ich gur Antwort, und wenn, wie ihr bezeugen fonnt, mein Bater fich meiner nicht ju fchamen braucht, fo fann ich auf ibn ftolg fenn. Es ift bas Gewöhnliche, und gewiß gut und loblich, daß der Infrinkt und die nadifte Dantbarteit Meltern und Rinder Unfange jufammenhalten; abe' wie oft lofet fich in fpatern Jahren dieg Band, und wenn der Cobn erft jum Manne geworden ift, fleht

er in dem Bater entweder einen andern Dann, an dem gar viel auszuschen ift, oder er macht die Mugen ju, oder er ift verblendet. Ich habe meder Luft, die Augen augumachen, noch habe ich eine Ratur, mir über meine Berwandten ein Blendwerf porgumachen, fondern mit der Befonnenheit und Rlarbeit, mit der ich einen Charafter in der Ge-Schichte betrachte, betrachte ich auch meinen Bater: und da ift mir von Jahr gu Jahr mit gunehmender Einficht auch die Ehrfurcht gewachsen bor feiner unerschütterlichen Redlichfeit, bor feiner raftlofen Thatigfeit, bor der Gewandtheit und dem fichern Blid, den er fich in allen Geschaften erworben bat, obne fein Gemuth dabei eingubufen. Db er feine Rebler habe? allerdings; aber nur der darf fich berausnehmen, ibm die Federn abzulefen, der fich im Großern neben ibn ftellen fann. Bisweilen dunften wir Kinder uns auch wohl weifer als er; aber ich weiß mich feines Falls zu erinnern, wo er nicht gu. lest Recht gehabt batte; und fo mard unfere urs fprüngliche Liebe ju ihm von allen Geiten gefrüßt, bestätigt, begeiftert, und gewann eine Liefe und Junigfeit, die ich nicht mit den oft gerühmten mattbergigen Saticbelcien vertauschen mochte. - 3ch breche hier ab, nicht, weil der Gegenstand erschöpft ist, sondern, weil ich nach Empfang von Briefen aus der Heimath noch einmal darauf gurucktoms men will.

## Reunzehnter Brief.

Salfelden, den 9. September.

Auf unferer heutigen Fahrt hielten wir in hofgastein an, und gingen in die Kirche. So hubsch
diese auch war, so über alle Begriffe häßlich erschienen die hier versammelten alten Beiber, ihre Gesichtszüge verzerrt, und fast alle mit entsehlich groben Kröpfen versehen. Ueberhaupt wird man hier
im Bewundern der unbeschreiblich schonen Natur
auf das unangenehmste gestört durch den Anblick
der vielen Fere. Sie mögen nun nach der scharfen Eintheilung revierig seyn und sich nie aus dem
Dorse entsernen, oder welkläusige Fere, deren Welt
sich bis zum nächsten Orte erstreckt; immer sind sie
mit ihren Höckern, Bäuchen, Kröpfen und thierifchem Benehmen ein fcblechthin widerwartiger Unblick, ohne alle luftige oder groteste Geite Man bat, wie du weißt, die Urfache diefer Erscheinung bald in der Richtung der Thaler, bald in der Beichaffenheit des Baffers gefucht, da aber oft in derfelben Familie neben den schönften und fraftigften Beschwiftern ein Ungludlicher Diefer Art fteht, fo behaupten mehre verftandige Manner, daß auch fitt= liche Grunde mitwirten, und die große Bernachlaffis aung der Rinder in der erften Jugend bei einigen obne Schaden gludlich vorübergebt, bei andern bingegen fich defto barter ftraft. hr. v. G. hoffte mehr bon religiöfer Einwirfung und polizeilicher Strenge, ale von allen aratlichen Borfchriften. Reblt es doch fonft in diefen Gegenden nicht an Gemuthlichfeit und Scherg: das Ballfahrtelied ift im Pinegauer Chale noch wohlbefannt, und bei ernften oder luftigen Ereigniffen mehren die Bewohner fogleich den Vorrath ihrer Lieder. Wenn gum Beis fpiel ein Madchen schwanger wird, fo schleichen fich die jungen Mannepersonen unter ihr Fenster und der hauptdichter beginnt mit dem Abfingen eines Spottverfee. Das Madden antwortet ihrer Seits, dann fahrt jener fort, und der Schluß des bald

übermuthiger, bald garter durchgeführten Bechfelges fanges geht in der Regel dahin, daß das Bergehn des Madchens, wo nicht gerechtfertigt, doch als entsschuldigt betrachtet wird.

Neber Larenbach, bei dem auf schoner Anhohe liegenden St. Georg vorbei, kamen wir nach Zell, deffen Sce sich an einer Seite in Moorgrunde versliert, auf der andern aber sehr lieblich mit Bergen eingefaßt ist. Heute Nacht bleiben wir in Salfelsden. Die erste Frage, welche das Wirthsmadchen an und that, als wir in die Stube traten, war: schaffen Sie Licht? — und wir schufen Licht. Jest aber muß ich Finsterniß schaffen, und zu Bett gehn.

## 3 manzigster Brief.

Infprud, ben 11. September.

Das Thal swifden Salfelden und Lofar ftand einst gewiß voll Wasser und die Einfassung, besonders auf der rechten Seite, wo Felsstude und Geroll wild durch einander liegen, zeigt Spuren gewaltiger Zerstörung. Bei dem Eintritte in Eprot stiegen die Reisekosten bedeutend, es schien, als sey der alte Papiersat in baarem Gelde stehen geblieben, und auf keinem Postamte konnten wir die gessetlichen Bestimmungen über die Ertraposten auftreiben, welche für die Fremden ein noch größeres Besdürsniß sind, als die öffentlich angeschlagene Briefstare für die Einheimischen.

Die Tüchtigkeit und Eigenthumlichkeit der Manner zeigt sich in Tyrol auf den ersten Blick; wenis
ger gesielen mir die Beiber mit gepolsterten Brustlätzen, unzähligen fattenreichen, durch Bulste über
den Hüften festgehaltenen Röcken, und mit ungeheuren schwarzen und weißen baumwollenen Pudelmüßen, welche die Gestalt eines geschwollenen Zuderhuts hatten. Freilich sinden sich fast von Dorf
zu Dorf Abweichungen in hinsicht der Trachten;
aber Gestalt und Anstand blieb hinter den gepriesenen Desterreicherinnen zurück, und die Männer traten, wie gesagt, hier so in den Bordergrund, wie
dort die Beiber.

Zwischen Sill und Borgl ftredt fich ein beites res Thal, und die gemalten haufer mit zweisachen, ja breifachen Balconen, oder vielmehr mit bededten Bangen ringeum das Gebaude, thun eine eigensthumliche und feineswegs unangenehme Wirfung.

Im Birthebaufe ju Borgt wollte ich ichon iber die langfame Bedienung ichelten , als man mir faate: das Gefinde fen in der Sausfapelle, um die Abendbetftunde ju halten. Dieß beruhigte mich nicht allein, fondern ich mußte meinen Beifall an den Tag legen. Bie loblich ift es, rief ich aus, Die Erhebung des Gemuthe gu Gott nicht blog auf den Sonntag ju verfparen, wo der Gedante an weltliche Luft und Abwechslung nur ju oft den Ernft fort oder gang verfcheucht, oder die Rirche gar als Mittel betrachtet wird, um den Bug auszuhängen und Liebesgeschichten vorzubereiten. Die Laft ber Arbeitstage in der Woche treibt ofter das Gefühl unferer Abhangigfeit und Schwache bervor, und wie wohl thut es dann, am Abend den Blid binauf gu wenden und fich ju ftarfen. Auch das gelungenfte Lagewerk giebt ja an fich nicht vollen Lohn und ges nugende Beruhigung; wie unficher fteht vielmehr derjenige, welcher tropig darauf rechnet, wie einfam und verlaffen der, welcher nicht dantbar an Gott denft, und an den Busammenbang glaubt, in welchem fein fleines fur fich bedeutungelofes Treis

ben mit dem großen Gangen ficht. Die Rirche ift für die Gemeinde, aber fo wie die Gemeinde nicht das Band der Familie aufhebt, fondern vorausfest, fo follte auch die Sausandacht der Rirchenandacht porquegehn und mit ihr in fleter Bechselwirfung bleiben. Bir verschmaben die hausgotter der Alten ale hausgogen; aber waren denn diefe Gogendiener nicht beffer daran, als Biele in unfern Tagen, wele de meinen : der groß gewordene Gott habe in ihren Saufern feinen Plat, und ihnen mangele es an Beit, ihn außer dem haufe aufzusuchen. Der Familienvater in der Mitte der Geinen ift auch ein Geiftlicher, er ift wenigstene der ehrwurdigfte Gebulfe des Beiftlichen, und fann die Art religiofer Erwedung gang dem fleinern Rreife anpaffen, den er genau fennt; wahrend fur die gange Gemeinde ein Berfahren nothwendig wird, welches Alle ane fpricht und lebhaft das größere Gange, die Rirche, fühlen laßt, nicht felten aber ju wenig perfonlich anregt und eingreift. - Go idealifirte ich mir Mittel und Zweck; daß jedoch dieß Ideal hier leider nicht wirklich vorhanden war, zeigte mir ein Blid in die Rapelle: die Mannspersonen reichten fich Schnupftabackedofen gu, und die Dadden bielten Die Hinde vor bas Geficht, um dahinter Gefichter gu fchneiden und fich angubloden.

Bir übernachteten in Rattenburg und erfann= ten mit Tagesanbruch die bon der Sonne gerotheten Tyroler Alpen, einer Stadt mit filbernen Mauern, mit friftallenen Thoren und Thurmen bergleichbar. Aber diefer Benuß ward bitter unterbroden durch den Anblick von Schwag. Wenn es auch nicht mabr mare, was mir Eprolerinnen verfichers ten, daß die Baiern bier ichwangere Beiber gemiße braucht, neugeborne Rinder getodtet und gerftudt haben, fo icheint doch das, was augenfällig und unläugbar geschehen ift, entseslich genug; und por einer fo furchtbaren, nicht in der Sige des Rampfes, fondern aus Sabfucht, Sag, Uebermuth und Buchtlofigfeit bewirften Berftorung muß jeder gurudichaus dern, der nicht durch feinen Umgang mit Pulver und Blei felbft ju Blei geworden ift. - Der Rrieg, entgegnet man, erlaubt es, er befiehlt es .-Bas aber, frage ich, befahl denn den Rrieg? Ift es nicht Wahnfinn, durch Mord und Brand die Bergen eines Bolfs gewinnen ju wollen, was eine freche Diplomatit bier aueriß und dort binfchleuder= te? Bar es nicht beilige Pflicht, die naturlichen Wunden gu beilen, ben gerechten Schmerg gu ehren, ja bei den Freveln, in welche die Bergweiffung bineintrieb, die Sand prufend auf das eigene Berg gu legen und die Strafe unbillig, ja unmöglich gu fin= den? - Was fummern une, rufen Manche, die Bergen; ift erft Gehorfam im Gemuthe, findet fic Die Liebe ein. - Richtig, wenn ihr ein achtes Unrecht auf Gehorfam habt; aber mabrlich ich fage euch: jeder Unterthan, deffen Berg nicht bei feinem Rirften fenn fann, ift von Rechtswegen ein Nagel au deffen Garge. Danach jablt einmal die Bolfe. menge, ihr ausgedorrten, geiftlofen Rechenknechte, Die ihr Europa verdividiren mochtet! Danach berechnet einmal Gewinn und Berluft in euren an fich fo unfduldigen, aber in ein beillofes Lugenevangelium verwandelten ftatistischen Labellen!

## Ein und zwanzigfter Brief,

Iniprud, ben 12. Ceptember.

Die Gegend von Infprud wurde noch größeren Eindruck auf uns gemacht haben, wenn wir fie nicht junachft mit der Gegend von Salzburg verglichen batten; aber die Möglichfeit einer folchen Bergleichung enthalt fcon ein febr großes Lob. Rach dreien Geiten ift die Stadt von Bergen ums frankt, und nur gen Schwag zu erfcheint das Innthal weiter und ebener. Der Fluß felbst hatte etwa fo viel Baffer als die Spree bei Berlin, aber eine weit iconere Farbe und eine ungleich lebhaftere, rafchere Bewegung. Db ich gleich die Stadt dem außeren Scheine nach, nicht eine treibende, fich bebende nennen mochte; fo zeigten fich doch feine Spuren des Berfalls, und Strafen und Saufer hatten fast durchgangig ein tuchtiges, manche fogar ein großes und vornehmes Anfebn. Beniger bedeutend erschienen einige Rirchen, an deren Thuren Bettel angeflebt waren, laut welchen der Geiftliche in der unvolltommenften Rechtschreibung, vollfommenen Ablaf fur die gange Boche ausbot. Auch fcien es, als wollten viele Glaubige, die in der Rirde umberfnieten, davon Gebrauch machen. Dariber ließen fich allerdings wiederum geiftliche Betrachtungen anftellen, mir fielen aber, - abgefühlt durch jene Bettel und das Undenfen an den Betfaal ju Borgt -, beim Unblick fo vieler Anieenden que nachft zwei Preiefragen ein, bei deren Lofung nicht Floß die theologische Kacultat mitsprechen darf: erftens, wie verhalt fich das fatholifche Anieleder gu dem protestantischen? zweitens, lagt fich wohl behaupten, daß die nachläffige Behandlung des Anieleders bei den Protestanten durch die bobere Bildung anderer Theile und Gegenden ihrer Oberflache erfett, und fo julest eine protestantifche Saut fo viel werth fen, als eine fatholische? - Unter dies fen Betrachtungen ichlenderte ich weiter, und trat, ob es gleich ichon anfing dunkel gu werden, faft mechanisch noch in eine andere Rirche. Aber wie ward ich bier aus meinen gottlofen Gedanken aufgefchrect! Acht und zwanzig eiferne Riefen traten in furchtbaren Stellungen um mich ber, eine noch

größere Bahl ftand über meinem Ropfe und Alle fchienen mich gur Strafe in einen Steinfarg bineinwerfen ju wollen, welcher fich in der Mitte erhob. Es toftete einige Zeit, bis ich mich von dem gewals tigen Eindruck und dem Schrecken erholen und angstlich an den Fingern bergablen fonnte: das ftellt den und den ofterreichifden Ergherzog, die und die ofterreichische Ergbergogin vor. Bulett aber ward ich fuhner und fagte dem größten Riefen: der Ronig Artus, den er vorstellen wolle, fen so wenig da gemefen, ale Gefostrie, Minue, homer, Mofee, Romulus, Ruma, und anderes fabelhaftes Befindel; wo aber das Urbild fehle, fonne es fein Machbild geben, er fen alfo nicht einmal ein Popana, er fen gar nichts. Daß ich Recht batte, geht flar baraus bervor, daß Ronig Artus mauschenstill fdmica, fo ftill wie Mofes und Conforten. Ginige meinen gwar, fie fcwiegen im bornehmen Gelbftgefühle; aber mit folder Unmaßung fommt jest Reiner durch; und wenn man fonft nur den aufs Maul foling, der unzeitig fprach, fo folagt man jest auch den aufe Maul, der da meint, weil er vor Jahrtaufenden das große Bort geführt habe, durfe er jest fdweigen und fen mehr als die Leute, Die

in diesem Augenblicke noch reden. Gottlob vor Gericht gilt die Rechtsregel: qui tacet, consentire videtur, ich rede, Artus schweigt und wird contumacirt!

Im Ernft aber, - benn du wirft geftehn, bag das Vorige aussieht wie Gpaß -, jene Rirche mit ihrem weiten Gewolbe, ihren marmornen Gaulen und Riefenbildern, mit dem reich verzierten Grabs mabl in der Mitte, ift großartig und Raifer Maris milians des erften wurdig, dem ju Ehren das Gange errichtet ward. Gechaehn marmorne hautreliefe von Collins und vier von Apel stellen die Thaten des Raifers dar. Naturlich hat man nur die gunftigen und loblichen Ereigniffe ausgewählt, leider aber den Bund von Cambray gegen Benedig darunter aufaes nommen. Gewiß verdient indeffen Darimilian , daß er in der langen Reihe ofterreichischer Raifer berporgehoben werde, denn Alle gleichmäßig preifen, biefe Alle erniedrigen. Gewiß ift er noch mertwure diger durch das, was er gewollt, als durch das, mas er vollbracht bat; aber mit der unendlich lans gen und langweiligen Regierung feines Batere beralichen, fühlt man doch neues Leben und achte Deutschheit. Den Stalianern fonnte und mißte er

freilich anders erscheinen. — Jene marmornen Kunstwerke verdienen das Lob, welches man ihnen beis
legt, denn ob sie gleich hin und wieder überladen
sind, so ist doch der unglaubliche, auch auf das
Aleinste verwendete Fleiß nicht zu verkennen, und
die wiederkehrende Aehnlichkeit einzelner Personen,
3. B. des Kaisers, das Charakteristische in den Ges
sichtern, die Haltung in den Gestalten, zeigen eis
nen ächten Kunstler. Doch gilt dieß keineswegs von
Apel in dem Maße, wie von Collins.

Auch das Grabmahl der Philippine Welferin sahen wir in dieser Kirche. Hat man, siel mir das bei ein, denn wirklich so recht gehabt, alle sogenannten Mikheirathen deutscher Fürsten auf jede Weise zu erschweren, und ist nicht zum Theil das durch das unendlich verderbliche Maitressenunwesen herbeigesichtet worden? Doch bietet Europa in dies ser Beziehung jeht einen erfreulicheren Anblick dar, als in so manchen andern Zeitpunsten: die meisten herrscher wollen nicht sündigen, und einige, — können wohl nicht sündigen. Möchte doch diese von dem Haupte nur zu leicht auch auf die Unterthanen übergebende Pest nie wiederkehren, und der Gipfel aller Nichtswirdigkeit, so wie er in Frankreich und

Rufland erreicht war, die folgenden Gefchlechter furchtbar jum Rechten binweifen. Gollte diefe ge-Schichtliche Beifung fo wenig genugen als die fittlis de Borfdrift, fo ware es nicht unratblich wenn Die wie wir hoffen wieder auferstehenden Stande, ben herrschern die Bedingung machten, welche Carl pon Anjou im Jahre 1309 den Ungern jugefteben mußte: namlich daß er feine Datreffen balten durfe. Rragt man, ob ich denn den Ronigen das verfagen wolle, was fid fo viele Unterthanen ohne abfonderliche Gewiffensbiffe erlauben? Go antworte ich, ja, allerdinge! und aus dem einfachen Grunde, weil ibr größerer Beruf größere Gelbftbeberrichung fordert, und jede Abweichung von dem ftreng Befestichen bier faft unvermeidlich die übelften Folgen 1 Auch bleiben diese fur den Staat gleich, der Ronig mag das Berhaltniß zu feinen Beifchlaferinnen geiftiger und ritterlicher, oder leiblicher und thierischer nehmen. Dort wird wie bei Ludwig XIV. und Friedrich Wilhelm II ihr Ginfluß auf die of= fentlichen Angelegenheiten defto großer und nach= theiliger fenn, bier wird, wie unter dem Regenten Philipp von Orleans, der Ginfluß der Beiber gwar gang berfchwinden, aber das Borwalten der blogen

Bestialität ift noch ekelhafter und verderblicher. Erinnere doch teiner an die Staatbretterei, mit welder sich Agneb Sorel oder die Chateaurour angeblich befaßt haben follen; ich will einmal gefälligst glauben, daß ein Mohr seine Haut wandeln kann, aber zeither sind die Mohren in der Regel schwarz gewesen und geblieben.

Dag indeffen fein hauptftud in unfern Sittenlebren fo ungenugend behandelt fen, wie das von den Geschlechtsverhaltniffen, bat fur mich feinen Zweifel. Die unendlich mannichfachen und fonderbaren Erfcheinungen, welche fich in diefer Begiebung dem Wefdichteforfder aufdringen, fpotten aller der Regeln, welche ein unvermogender Magifrer als volltommenes Schut = und Bundermittel bei fich tragt. Mirgend find die phofischen und moralischen Forderungen weniger in Uebereinftimmung gebracht, nir. gend die bier fo überaus wichtige Perfonlichfeit binreichend berudfichtigt. Da beißt denn das bisweilen eine Pflicht, was jemand nicht thun, und das ein Lafter, was jemand nicht laffen fann, oder wo er menigftene den unnaturlichen Gang der Ratur nicht gu bemmen vermag. Und ift dies Gebenlaffen der Ratur wirklich fo außerhalb des fittlichen Rreifes, wie die

Bewegung des Bergens oder der Gingeweide? -Unnuge Bedenten, rufen Manche, das Gittliche bat immer den Borrang bor dem Phofifchen! - allein wir fragen ja erft nach dem mas das Gittliche für jeden fev, und wo und wie es ju Lage gefordert werden fonne. Sollte das wirklich ein unbedinge tes Gebot fenn, mas die halbe Belt nicht anerfennt? was taufende von ausgezeichneten Mannern, die fich fonft jedes Unrechts fchamen, taglich übertre= ten ? - Das ich himmelweit davon entfernt bin, Liederlichfeit anzuempfehlen, weißt du, und ich verlange vielmehr eine ernftere und tiefere Begrundung für die Reufcheit und die Ginweiberei, ale die bieber gewöhnliche. Denn wenn jemand warnt: bu wirft frant, fo antworte ich, man fann fich in Acht nebmen; behauptet jemand, zwei Beiber neben einander ichlugen fich, fo antworte ich, dann wird der Dann ale der dritte, die durch innern Rrieg geichwächten Sausmächte defto leichter beberrichen. Co ungablige weife Bemerkungen und Redenkarten auch in diefen Gegenden den Sittenpredigern noch aus dem Munde gebn, fie verfliegen alle wirfungelos in der Luft, fo lange man die Che als einen blog burgerlichen Bertrag behandelt, und die Biels

weiberei darf dann so wenig verboten werden, ale daß ich daß fleisch von verschiedenen Schlächtern und Schlachtbanten fause. Ich bin fest überzeugt, daß nur von der religiösen Seite auß irgend Licht und Haltung über diese Dinge verbreitet werden kann, und daß die fatholische Lehre von der She als einem Saframent bester zum Ziele führt, als Fichte's Naturrecht und der code Napoléon.

So bin ich ohne zu wiffen wie, von der Phis lippine Belferin auf Fichte und Napoleon gefommen, und fann feinen bequemen Uebergang gut eis nem andern Gegenftand finden. Endlich fallt mir ein, daß ich zwei Dinge geither noch gar nicht berubrte, einen phyfischen und einen afthetisch = moras lifden, den Landbau und das Schaufpiel. Um aber über jenen nicht voreilig abzusprechen, freiche ich alle Bemerfungen bis auf folgende aus: erftens, ber Grund und Boden ift in Bobmen febr verfchieden, und Gleiß unverfennbar; doch fiel es une auf, daß wir in diefer Jahredzeit auch nicht eine bedeutende Schaafheerde im gangen Ronigreiche auf den Stopa velfeldern faben. Zweitens, eingedent der großen Sorge des Landwirthe, wenn bei naffer Witterung der Rice nicht trodnen will, fondern die Blatter

verliert, war mir eine Vorkehrung merkwurdig, welche bier in den bergigen und naffern Gegenden allgemein befolgt wird. Man ftogt namlich Stangen in die Erde, an welchen etwa in der Entfer= nung von ein bis gwei guß bolgerne Urme befestigt find: und zwar wenn die beiden niedrigften fich gegen Mittag und Mitternacht richten, dann die beis den boberen gegen Morgen und Abend, und fo abwechselnd weiter bis an die Spige der Stange. Auf diefe Salbfrenze wird der Rlee gelegt, und trodnet außerst schnell. Don Quirote batte eine Reihe folder Rleefaulen gewiß fur vielarmige Riefen angeseben. Drittens, da die Schweine ein gu. dringliches Bolf find, und viel darüber gefdrieben ift, wie man fie von den Judentempeln und andern gleich heiligen Orten abhalten fonne, fo empfehle ich ein bier baufig gebrauchtes Sale und Ordensband, welches in mehre Spigen ausläuft, und jedes das mit bebangene Schweineindividuum gewiß überall gus rudhalt, wenn man denfelben nicht juvorfommend beide Flügelthuren öffnet. Biertens habe ich nichte meiter bemerft, und febe mich nothgedrungen, von dem Pole des Schweinestalles durch den Indifferengpunkt hindurch jum zweiten Pole, das beißt, in das Schaufpielhaus zu fpringen.

Ich beginne bier damit, Alles, was ich dir in Diefem und in funftigen Briefen über Schauspiel und Schaufpieler fagen werde, folgendergeftalt beruntergureißen. Richts ift elender als die Bemerfungen der meiften Reifenden über das Theater. Bon Langerweile getrieben, in fchlechter Laune über Bege, Postillione und Wirthebaufer bintt folch abgetriebener Paffagier in das Schaufpiel, bort mit halben Ohren, verweilt mohl halbe Afte in der Punschbude, und ift dennoch fo impertinent, die Difera. bilitat, welche ibm im Leibe ftedt, in den Schaufvielern zu suchen. Solche Rreatur, die in ihrer Beimath vielleicht nie die Bierbant oder den Spiel= tifd um der Runft willen verließ, will in der Fremde fogleich ein Runftkenner feyn, und glaubt, weil er fein Eintrittsbillet eben fo baar bezahlt, wie den Chauffeegettel, er habe Recht und Ginficht, eben fo über die Schauspieler, wie über die Bagengeleife und Drecklocher abzusprechen. Gin Dieb fann aber den Unterschied einsehn. Das übergebildete Pad ift nicht beffer als das gemeine. Denn wenn der Schauspieler einmal eine Gilbe falfc ausspricht,

oder an unrechter Stelle Athem hoft, ober die Sand wohin ftedt, wo fie nicht fteden foll, ja wenn nur eine Berfenfung fnarrt, oder ein Saus in der Luft hangen bleibt; so ift gleich der Teufel los, ale gingen die Metrit, die Lungen, die guten Sitten, und das mufffalifche Bebor gu Grunde, oder ate führen gar die Gefete der Schwere gen Simmel! Go fteht's mit denen, welche tadeln; aber die da loben, find noch folimmer: denn fie loben allemal den Unrechten, und das ichadet und argert naturgemaß am meiften. - Meine Berren und Damen, mochte ich antworten, der Schrifts fteller fann die Linte fo wenig halten, ale fie den Mund; erlauben Gie aber, daß ich, wenn obige Gelbstaeifelung nicht genügt, bescheiden vorschlage, daß jeder, dem mein lob miffallt, fich nur an den Tadel, und jeder, dem der Sadel miffallt, an das Lob halte; oder noch beffer, nehmen fle Alles für transcendentalidealiftifche Anfchauungen, obne alle außere Wefenheit. Ich febe nicht in ihren Gudfaften, fondern fie feben fo lange in meinen, - bis fic das Bud wegwerfen: was ibnen unlaugbar frei flebt, wenn es anders ibr eigenes ift, und nicht jum Schaden des Schriftftellers und Berfegers von

einem Andern geliehen ward. In Prag horte ich seit fehr langer Zeit endlich einmal wieder Mozarts cosi fan tutte, welches von den mehresten andern Theatern verschwunden ist. Freilich kann niemand die Dichtung rechtsertigen; sie verdient aber um der Musik willen eine sich leicht darbietende bessere Bearbeitung. An einem andern Abend zeigte Madam Breda in einer Gastrolle wirklichen Beruf zur Kunst, aber der travestirte Aeneas und der leichtsinnige Lugner waren nicht im Stande, mich bis zu Ende fest zu halten, und wenn darin kein Urtheil über die Darstellung liegen darf, so muß ich leiden, daß das Urtheil über mich strafend ergehe.

Das haus in Linz ift fleiner und minder prachstig, als das Prager, machte aber doch auf mich einen angenehmern Eindruck. Die beiden hauptreiben der Logen, über welchen die Gallerie hinlauft, find hoch, hell, und schräg getheilt. Unten sinden sich nur zur Seite einige Parterrlogen, der Scene gegenüber geht aber das Parterre selbst unter der ersten Logenreihe hinweg. herr Zahrt und Madem. Reimers spielten brav im häuslichen Zwiste, und in Schilfaneders abgebranntem hause zeichnete sich Mad. Schulz als Schusterweib Sibylle aus.

Beide Schaufpielhaufer, fowohl das in Prag ale in Ling, follen auf Actien bon den Standen erbaut fenn; ein lobliches Unternehmen, mas den Adel manchen andern Sandes beschamt. Diefe Gleichaultigfeit der Bornehmen, beim Mangel aller irgend beffern Unterhaltung, Diefe Leere in den Los gen, und die lebhaftere Theilnahme des Mittelftandes im Parterre, ift eine nicht feltene auffallende Erfcheinung. Wenn jemand darüber feine Rermunderung ju außern wagt, fo werden die Befchwerden über die Schlechtigfeit des Theaters vom Stapel gelaffen; aber eben diefe Befchwerden beweifen in der Regel, daß jene Bornehmthuenten die beften Schaufpieler und Darftellungen faum dem namen nach fennen, und oft erft in dem Augenblide den Werth ihrer Runftler erfahren, wo man diefe nach andern Stadten beruft. Gin folder Berluft giebt ihnen aber wieder den Borwand, das Theater nicht ju besuchen, bis er erfett fen, und fie verfahren wie jener Minister, der den Schullebrern erft befa fere Gehalte auswirfen wollte, wenn fie noch einmal fo aut, flug und unterrichtet wurden. Der fleifige Besuch des Theaters ift das erfte Mittel es ju verbeffern; wenn niemand bineingebt, muß ed fic

taglich verschlechtern. Heberhaupt ware aber nichts irriger ale ju glauben, daß der gute Gefchmad uns ter den Bornehmften feghaft fen, und es ift mobl gefchebn, daß Damen, mit Kanten und Perlen bebangen, den Chafespeare nicht fannten, und herrn mit Ordensbandern eine treffliche Darftellung des Raufmanns von Benedig langweilig ichalten. Man bat es mit Obren gebort, daß er unanståndiger ges funden ward, als Rogebues Rebbock, und eine gräfliche Runftrichterin die Gute batte, den gangen fünften Aft zu ftreichen. Doch wer fann die Berfehrtheit der Gingelnen austreiben; aber die Regies rungen follen diefe Steichgultigfeit durchaus nicht theilen. Ohne damit ein Urtheil über die Burdig= feit und Rangordnung aussprechen ju wollen, darf ich behaupten, daß in großen Stadten nicht weniger Birfungen vom Theater, ale von der Rirche, aus. gebn. Barum richtet fic aber die obrigfeitliche Prufung fast ausschließlich gegen alle politischen Meußerungen, da doch ein Rationaltheater deren weit mehr und mannichfaltigere baben mußte; warum foll bier bloß Vivat geschrieen und Tufch geblas fen, oder der Mund gefnebelt werden? Warum verfolgt man einzelne unschuldige Plumpbeiten, während moralische Giftmischerei gedulbet und das frevelhafte Gebrau bis auf die hefen ausgetrunken und ausgeleckt wird?

Rur Bildung der Rinder find ungablige Unftalten gegründet; aber um dieß Bildungsmittel der Erwachsenen ju verbeffern, um die Bluthen diefer gefelligsten Runft in dem gefelligen großen Dinge, was man Staat nennt, bervorzutreiben, geschiebt fast gar nichts. - Glaube nur feiner, ich dente bier an recht etwas Großes und Geiftiges, wie a. 3. Preifaufgaben, Lorbeerfrange, Eraminationscommissionen, graduirte und privilegirte Kunftrich. ter, Generalficcale ober Staatsrathe; ich dente an gar nichts weiter als an - Geld. Die Schulen, Die fich vom Schulgelde, und die Theater, die fich vom Eintrittegelde allein erhalten follen, find übel daran. Bollten die Machthaber für die haupt = und Refidenaftadt allein etwas Bedeutendes, für die andern großen Stadte des Reiche aber nichts thun, fo ware dieß febr unrecht; ja man fonnte beweifen, daß in der hauptstadt das Theater fich leichter, ohne Beibulfe gu erhalten, im Stande fen, oder auch, daß die hauptstädter einer folden Bildung weniger bedürfen, weil fie ja icon gebildet find. Erate mir

aber ein fogenannter Financier oder Geldmenfc mit Einwendungen in den Weg, fo wollte ich ihm nach Abam Riefens Rechenbuch mathematifch barthun, daß eine jabrlich vom Staate an das Theater gea wandte Gumme fich mit Gulfe ber Ginbeimifchen und angelochten Fremden, durch die Accife von Del und Arrac, Licht und Apfelfinen, Colofonium und Ruchenmehl u. f. w. fo boch verginfet, daß der eine gige Grund, eine folche Spekulation nicht gu versus den, in der garten Beforgniß liegen fonnte, daß man dadurch die Buchergefete übertrate. Wenn diefe leicht in lange Predigten aufzulofenden Grund= fage jufallig den boben und bochften Beborden bes fannt wurden, fo brachten fie gewiß fogleich einige taufend Thaler fur das Breslauer Theater auf den Etat, und machten damit die doppelte Barte wied der aut, die besten Schauspieler utiliter bon bier au acceptiren, ohne eine Rimeffe folgen oder vora bergebn ju laffen.

Bon diefer immer noch nicht start genug gefalzenen Abschweifung fomme ich auf Salzburg, wo es dem Theater auch noch am Salze mangelt. Aber die Juhorer bezeigten sich außerordentlich vergnügt und zufrieden über Kotzebues Hahnenschlag und Braut und Brautigam in einer Perfon. Das Daus hat zwei Reihen Logen und bei feiner maßis gen Große und femalen Scene eine ungewöhnlich große lange. Radidem Salaburg feines eigenen Landesherrn beraubt und aus einer Sauptfradt in eine Landstadt verwandelt ift, werden die Baiern wohl auch mehr auf die Cafernen als auf das Schauspiel verwenden. Belde gludliche Ausficht für die Runft, wenn es in Deutschland erft ein eingiges Reichshauptstadtebofundresidengtheater giebt, und alle alle Schauspieler und Schauspielerinnen da= bei gwar nicht wie die Gemalde in abnlichen Runft= museen aufgehangen, aber doch aufgenommen mer= den, und für den Kall des Altere, noch mehr aber für den Kall des Ungeschicks, auch auf Lebenstana mit Penfionen bedacht find!

Ich weiß wohl, daß Manche über folch Mitleid und über die Gewohnheit schelten, auch die lieben Kinder und Kindeskinder der Schauspieler unbedenktlich auf die Bühne zu bringen; aber sie haben Unrecht: denn der geschickte Schauspieler sorgt für sich selber, der ungeschickte dagegen braucht Unterstüßung; erstens, weil ihm sein Fach nichts einbringt, zweitens, weil er gewöhnlich auch in allen andern

Dingen ungefchickt ift. Fur jenen Uebergang aus dem windigen fur die Direktionen fo unangenehmen Bechfel, aus dem Sufteme der Wahl in das Suftem einer Erbfolge und gefchloffenen Rafteneintheilung, fpricht ferner febr viel: Erftens, das Beifpiel, (um der Juden und der Aegypter nicht ju gedenten), der halbwilden Stamme auf Madagascar; zweitens, fpricht dafür jeder ruftige Vadagog, weil das Beugen bes Rudens und das Einblauen von Mutterleibe an, mit mathematischer Gewißbeit gur Runft bildet, mabrend das Bertrauen auf die wilde Rraft der Ratur, in Sachen der Runft, ein blober Aberglaube ift. Drittens, erheben dafür ihre Stimmen Machiavelli und Montesquieu. In jedem Staate follen namlich alle Inftitute der Grundform der Berfaffung angemeffen und ihr abnlich ausgebildet werden; in einer Erbmonarchie, wo man noch obenein Erbadel bat, oder aus gleichen Grunden baben mochte, muß alfo auch den Schaufpieler= findern ein Erbrecht zugeftanden werden, und es fragt fich bloß, ob man den Jungen allemal einen Borgug vor den Madden geben foll, oder ob man, (weil jene nicht à deux mains ju gebrauchen find), das salische Gefet, welches die Weiber verwirft, vielmehr felbst verwerfen foll. Viertene, steht im atten Testament, daß Gott nur bis ins vierte Glied strafe, aber bis ins tausendste die Verdienste der Bater belohne. Die Theaterdirektionen lassen nun mit Recht den Jorn und die Strafe gang fahren, da sie nur dem alten Bunde angehört, sie vergelten ohne Ansehn der Person, und die Kinder und Kindestinder heißen mit Recht die Gesegneten für das, was ihre Vorsahren begründeten.

Wenn wir, so fahre ich in meiner Erzählung fort, nur einen Tag früher nach Inspruck gekommen wären, so hätten wir eine so großartige Darsstellung gesehen, wie sie vielleicht seit der in Ticks Phantasus beschriebenen nicht wieder Statt gesunden hat: Graf Waltron oder die Subordination, aufgesührt im Freien, wobei unter Direktion der Anna Ferrari die ganze Besahung, ja sogar die Zelte und Kanonen, Gastrollen übernommen hatten. Um das gespannte Publikum zu unterrichten, ob das große Fest wirklich zu Stande komme, warch in drei verschiedenen Zeiträumen Pöller abgeschossen worden und der Zettel besagte außerdem Folzgendes: "die Mühe und den Auswand, welchen diese Vorstellung erfordert, wird ein verchrungs=

wurdiges Publikum gewiß nicht unbelohnt laffen, und den Schauplat mit ihrer Gegenwart beehren, indem die Direktion die Versicherung giebt, daß niemand unbefriedigt den Schauplat verlassen wird. Alle militairische Bewegungen werden mit der größten Punktlichkeit ausgeführt. Der Prinz und seine ganze Begleitung erscheinen zu Pferde, so wie auch die Gräsin Waltron in einem Postzuge."

Unfer Poftzug ift aber auch fcon erfchienen, darum muß ich fcbliegen.

## 3wei und zwanzigfter Bricf.

Muf dem Brenner, ten 19. Geptember.

Empfehlungen von hubschen Madchen, die jesmand vor mehren Jahren gesehen, und von Wirthes hausern, die er vor mehren Jahren besucht hat, sind hochst unzuverlässig. So hatten wir im Bertrauen auf Reichardte Reisehandbuch hier im Wirthshause vortreffliche Einrichtungen und gute Forellen erwartet; aber es ist gewiß angenehmer, dir zu schreiben, als

mid ine Bette gu legen, und da die Forellen fich in Ziegenwurft verwandelt hatten, fo bin ich wenig. ftens vom übermäßigen Effen nicht schläfrig gewore den. Die verfluchten Biegen, rief 2. aus, erft habe ich mich am Wege über fie geargert, denn in jeder ftedt gewiß die mandernde Geele eines jum Forfter erhobenen Invaliden, der feine alten Gunden buft, und doch bon den alten Gunden nicht laffen fann : und nun fest une gulett der Forfter auf dem Brenner gewiffenlos feines Gleichen bor: mer tann ba effen ? Burnen Gie nicht fo febr, entgegnete ich, es war doch ein malerischer Unblid, eine Scene aus dem goldenen Zeitalter, ale der Postillion der einen Biege das Bein in die Sohe bob und einmal gu Gafte trant. Sonft hat Ihre Sypothese allerdings viel innere Bahricheinlichfeit: denn daß die Biegen mehr die Rinde und die invaliden Forfter mehr das Soly lieben, fann fur feinen Ginwand gelten, fondern beweiset vielmehr, wie das Gine das guliffuct und Complementum det Andern ift. Dagegen ver-Dient es eine ernfte Untersuchung, ob diefe Geelenwanderung durch mehre Geftalten fortgebt, oder ob jede invalide Korfterfeele in einen Ziegenbod, und die Bodefeele fogleich wieder in einen folden Forfter fahrt. In diefem Fall ift's unlaugbar am ges rathenfren , daß man Alle ungeftort gewähren laßt, und inebefondere feinen Biegenbock fclachtet, damit die Moralitat feines Forfters und der Magen feines bei ibm einkebrenden Reifenden leide. Hebrigens beweifet die niedere und bobere Forftwiffenfchaft -- Bas ift, fiel S. ein, zwischen beiden für ein Unterschied? - Als wenn fich, antwortete ich lebhaft bewegt, als wenn fich das, worüber Danner ihr balbes Leben gubringen, wonach fie ihr ganges Leben bindurch ftreben, einem Laien mit zwei Borten erflaren ließe; doch weil Gie, mein wurdiger Reifegefabrte, mich fragen, will ich's versuchen. - Go wie zwischen niederer und hoberer Rritif der Sauptunterschied ift, daß fich der bobere Rrititer aufs bobe Pferd fest, fo auch zwischen den beiden Saupt. abtheilungen ber Forftwiffenschaft. Diejenigen bon ihren Berehrern, welche als Revierforfter und Rufe jager ju Fuße laufen, treiben die niedere Forftwife fenschaft; die aber, welche in den Stand fommen, daß fie fich ein oder mehre Prerde balten tonnen, treiben die hobere Forftwiffenschaft. Berftanden ? -Bollfommen.

In Infprud, (denn ich muß dich noch einmal dabin gurudführen,) fragten wir bei Runft = und Buchhandlern eifrigft nach Bolfeliedern; aber fo viele deren auch im Munde des Volts find, fo fonnten wir doch weder bier noch in Salgburg eis nes gedruckt auftreiben, und wurden nur mit fvottis ichen Seitenbieben auf unfern niedrigen Gefchmad bedient. Bornig aber antwortete ich: allerdinge, meine Berren, ift der poetische Werth von manchen Liedern diefer Urt überschaft worden; aber fie vergeffen den geschichtlichen gang, und felbft jener erfte ift doch immer größer, ale der Berth von allen den angeblich geiftlich = poetischen Erzeugniffen des Lags und ihre hier damit behangenen Bindfadenbibliothe-Ten find febr philifterig im Bergleich mit den un= fern. Bahrlich unfer Siegfried ftoft mit feinem Sorne das ichlecht arrangirte theologische Gemaich au Lumpenmus, und unfer Gulenfpiegel bobrt mander Seiligengeschichte einen Efel. - Gie haben ja beute eine ichandlich profane Bunge und fallen aus ibrer Rolle, fagte S. - Man muß mit den Sunden beulen, fagte der Buchführer und nannte uns endlich einen alten Dann in der Borftadt, bei melwem wir, brei Treppen boch, Das Gesuchte gewiß

finden wurden. Wer war frober ale wir, und auf dem hinwege erschollen Rlagen, daß die Dichtfunft nur bei den Geringen Gingang finde, und der begeifterte Ganger auf rauben Pfaden gebn und drei Treppen boch mobnen muffe. Der Mann, welder, faft unbefannt, den großten Schat feines Bolfestammes sammelte und ehrte, bat gewiß, fo abndeten wir, die Geftalt und das Meufere eines offianischen Barden, feine Stimme tont wie Selden = oder Geiftergefang. - Unter diefen und ahn= lichen Gedanken und Reden famen wir in die Borstadt, stiegen die drei Treppen richtig binan, flopf= ten an, wurden eingelaffen, und erblickten einen rheumatifden, verbuselten Schulmeifter, der ftatt eines fpanifch = dichterischen Mantele ein Stud fcmierigen Flanell umgehangen batte, und uns nichts, gar nichts vorlegte, ale feine unbefdreiblich elenden Reimereien und Anagrammen, welche er aber einmal über das andre mit beiferer frachzender Stimme unfchafbar nannte. Ich wollte gu bein Buchführer gurud, und ibn fragen, ob er ein Gfei fen, oder und fur folde Efel balte, daß wir nach foldem Beug in der Welt umberreifeten; aber nothi=

ger war's freilich, jum funften Male, unferer Paffe balber, aufe Polizeiamt ju mandern.

Der erfte Einwand der Beborde ging dabin, daß mein von der foniglichen Regierung in Breslau ausgestellter Das nicht vom ofterreichischen Gefands ten in Berlin anerkannt fen. Ich erwiederte, da awischen dem Entschluß zu reisen und der wirklichen Abreife nur vier und zwanzig Stunden verfloffen, fo fonnte ich unmöglich nach Berlin fchreiben und Antwort erhalten; auch ift, so viel ich weiß, jene einschränkende Borfchrift' aufgehoben. Es fand fich, daß ich hierin Recht hatte; aber nun fam ein andes res Bedenfen : zwei Paffe lauteten dem erften Plane gemäß jur Reife nach Bien, Galgburg, Baiern, Franten, und nur einer bis auf Benedig. Erft nach vielen Erörterungen auf welche die fonft boflichen Beamten borfdriftsmäßig eingeben mußten, ward es une verstattet, beifammen zu bleiben, und eine babplonische Berftreuung der Reifegefahrten nach allen Weltgegenden bintertrieben.

Dieses Pagwesen, oder vielmehr Pagunwesen, ift auch eine von den leidigen Fruchten der frangosissschen Revolution, die man als faul bei Scite wersten sollte. Sonst fonnte jeder, der im Birthshause

feine Rechnung bezahlte, ungefahrdet von Gtodholm bie Liffabon reifen, und man befolgte die Rechtsregel, welche jeden fo lange für ehrlich balt, bis ihm das Gegentheil bewiefen wird. Jest wird Dagegen jeder für einen Spigbuben gehalten, bis er beweifet, daß er feiner fey. Und wenn man fich noch daran genügen ließe, die Reisenden an der Reichegrange auf diefe bofliche Beife ju empfangen; aber nein, in jedem Rachtlager erneut fich der fuße Scherg, und wenn man fpat antommt, und morgens fruh fort will, fo erhalt man die Antwort: Bor acht Uhr fonne man nicht fur ehrlich gehalten werden, denn bis dahin ichlafe die Berg und Sitten und Baffe prufende Beborde, und obne deren Beugniß gebe fein patriotisches, den Gefeten geborfames Pofipferd von der Stelle. - Endlich tommt der Unteroffizier, oder fonft eine eingeschworne Rreatur, bringt die Paffe, giebt aber fein ju verfteben: es fen in denfelben allerdings der und der Umftand, vermoge deffen wir von Rechtswegen für Salunten gehalten werden fonnten; indeffen wolle man für Diegmal durch die Finger febn u. f. w. Dabei macht er lange Finger, und wenn nicht eiligft etmas hineinfallt, fo beginnt der Trodel von Reuem.

So werden die chrlichen Leute geargert und um Zeit und Geld gebracht, wogegen die gante Einzichtung tum Nugen und Vergnügen der Unehrlischen, Spischuben und Spione erfunden ist, denn diese haben bekanntlich immer die besten Passe und prellen ihrer Seits die Beborden.

In L. ergablte mir ein bornehmer Poble, fein But liege nach dem allerneuften Schnitt, durch den fein Baterland gerfest fen, halb unter preußischer, balb unter ruffischer Hobeit, und da er zufällig mit den Ortsbehörden nicht in berglicher Freundschaft lebe, fo muffe er ftete einen ruffifchen und einen preußischen Dag bei fich tragen, um nicht wie ein fremder Dagabunde behandelt ju werden. Auf mei= ne Bemerkung, daß die Regierungen an diefer Chi= fane unfchuldig waren, ergablte er weiter: wer aus bem ruffischen Doblen nach dem Auslande reifen will, muß defhalb in den öffentlichen Blattern eine Aufforderung erlaffen, und nur wenn niemand fich dagegen meldet, und fonft fein Bedenken obwaltet, wird ibm der Pag bewilligt. Einer von meinen Freunden gedachte in diefem Commer mit feiner franken Krau das biefige Bad gu besuchen, erhielt auch nach Beobachtung jener Borichriften einen Bag, ward aber fury vor der festgefesten Abreife frant. Es war gleich unmöglich, feine Serfiellung abguwarten, oder fur einen Undern jene Daagregeln gu ergreifen, denn die Badezeit mare mittlerweile verfloffen, und die Frau vielleicht geftorben. Defhalb wagte et einer von feinen Bermandten, auf jenen erften Dag die Reife angutreten. Anfange ging Als les gut; aber bald fiel es auf, daß der Mann feine angebliche Frau nicht als feine Frau behandele. Die aufmertfamern Beborden fanden, daß feine Perfon nicht mit der Befchreibung im Paffe ftimme, und er verdankt es nur der verständigen Billigfeit der preußischen Regierung, daß man die aufrichtig er-Bablten Berhaltniffe richtig wurdigte und feinen Swed nicht vereitelte. Richt immer aber wiffen die ausübenden Perfonen fo richtig ju unterfcheiden, wie der Fürst S. felbst bezeugen fann. 3ch batte Die Ehre, ihn auf einer Fahrt von T. nach B. gu begleiten. Ale wir beim & - r Thor ankamen, svollte der Ruticher durchfahren; aber der Unteroffis gier rief: halt! und forderte den Pag. Bergeblich nannte der Fürft feinen Ramen, fein Umt, zeigte auf den fcwarzen Adlerorden, machte ibm bemert= lich, daß er derjenige fen, welcher Andern Baffe geto: mit bewundernswerther Beharrlichkeit verlangte iener immer wieder und wieder den Paß, bis sich der Fürst herabließ, ein Lied im höhern Tone gegen ihn anzustimmen. Was soll nun aber derjeznige machen, der zwar auch ehrlich ist, aber nicht einmal den Kammerton eines Kammerraths anstimmen, vielweniger im Orgeltone eines Staatskandslers singen darf?

Dieg waren die Freuden und Leiden des Tages; aber um jene gu vermehren, ging ich Abende noch= male ju der Anlage, wo die gegoffene Bildfaule des herzogs Leopold febt. Ich hatte junachft an ihr, wie an mander andern, getadelt, daß das Pferd im Sprunge dargestellt ift, mas dem rubigen Befen der Bildnerei widerspricht und bei langerer Betrachtung immer widernaturlich und unangenehm erscheint: aber heute Abend fielen alle Rritifen über Runftwerte und Gartenanlagen dabin, denn die nas ben Begranzungen, welche am Tage überall nur das Ende feben ließen, verschwanden jest, und un= fichere Schatten ichienen fich über eine unbeschranfte Beite hinzulagern. Ich ging weiter und weiter den Inn entlang und borte endlich ein reizendes Toro= lerlied von feiner übeln Stimme gefungen. Ihr

nacheilend fand ich ein Landmadchen unter einem Baume figen, die auf meine furge Unrede gur Untwort gab: "Aba, find Gie es? Ich habe Gie heute ichon gefeben, Gie gingen über die Biefe."-Wo warst du denn? - "Ich lud heu auf, und bin die große, oder noch lieber die luftige Tyrolerin." - Wenn du fo luftig als groß bift, fo fann dir nichts fehlen. - ,D ich machse noch und bin erft neunzehn Jahr alt. Taglich verdiene ich achtzehn Areuger, jum Leben genug, jum Spaß gu wenig; auch hab' ich schon nicht viel beffer gegeffen, wie unsere Rube; aber sobald mir verdrieglich oder langweilig zu Muthe wird, finge ich, und dann ift Alles wieder gut." - Rannst du mir nicht ein Daar Lieder vorfingen? - "Dig, Ihnen und mir, und noch mehr wie ein Paar." - Bahrend ich fie noch betrachtete, fang fie, darum unbefummert, fcon mit voller Stimme, und begann, wenn ein Lied gu Ende war, das zweite, das dritte. Ich ftand un= ter einer großen lombardifchen Pappel, hinter mir die Stadt, junachft vor mir eine weite Biefe, links der glangende Inn, ringeum die Alpen, die Luft außerft milde, und Alles von dem gur Geite fteben= den Monde auf eine unbeschreiblich schone Beife erlenchtet. Diefe ftillen Bunder und der Gefang der Aprolerin machten mich aber nicht luftig, fondern fullten meine Bruft mit Ernft, bis fle aufftand, im Gefang inne bielt, ihre Sand auf meine Schulter legte, und mich über meine Ropfbangerei austachte. Jeder wird meinen, es fen jest Beit gewesen, aus dem Ropfhangen, wie fo mannichmal, in gartliche Medensarten überzugehn; aber der jest unabweißbare Bergleich meiner bochft unbedeutenden winzigen Sigur mit diefer gewaltigen Riefin hatte felbft die Unmaßlichkeit eines Rubnern danieder gefchlagen: auch horten wir in diefem Augenblide zwei Danner fommen, und als ich mich aufgeschreckt umfab, berubigte mich meine Amazone mit den Borten : Gurchten Gie fich nicht, amei folde Grafaffen fchlage ich. mit einer Sand nieder, und ich fuhre, wenn's notbia ift, auch eine Peitsche, beffer, als alle jungen Rerle im Dorfe! Jest will ich Ihnen den nachften Weg gur Stadt zeigen, denn es ift fcon fpat. Es gefcah, ich fchentte ihr dafur etwas; fie rief: Bergelte Bott, fußte mir die Sand, war verfdwunden, und ich befand mich an der Wirthstafel, ohne gu wiffen, ob ich geträumt ober gewacht hatte. Erft allmab. lig ward ich auf die febr lebhafte Gefellichaft aufmertfam, und bemertte, das ein gewiffer herr Johannes Baumgarten das Stichblatt der Hebrigen fen. Er beschwerte fich, daß fein hauptgegner, ein Schmiedemeifter, heren und durch feinen fcwarzen hund 3. B. wiffen tonne, ob jemand einen falfchen Bopf trage. Auch fprang der hund auf ein leichtes Beiden feines herrn in die Sobe, um des Johannes falfchen Rachfaß zu ergreifen; weil diefer fich aber fcnell umwandte und ftatt des befreienden Zeichens des Rreuzes feinen Teller mit einem falbernen Schnit vorhielt, fo nahm der bofe Feind jum Ergogen der Gefellschaft lieber diefen ins Maul, als haare und andere Buthaten, wonach ja felbft ber Drache gu Babel platte. - Auch Gie meine herren, Gnaden und Ercellengen, denen ich die Bande fuffe, fubr Johannes fort, find vor der hererei diefes Mannes nicht ficher, - und weit man mir in diefem Mugenblick eine Bouteille Tyroler Ausbruch reichte, der in Gabrung gerathen war und den Pfropfen beraus= trieb, fo galt ihm das gleich fur eine Bauberei, und er eraablte, wie fein Feind ihn icon mit einem Champagnerpfropfen babe erschießen wollen, der drei Boll tief in die Decke gefahren fen. Um barts nadigften war der Streit, erftens, ob Br. Johan=

nes haarbudeln oder haarloden tragen durfe, da dief blogen Gefellen verboten fen, und er die Meifterschaft nicht erlangt habe? Er erwiederte, daß er aff Staatsbeamter die Bundel auf der Doft einpace, und dieß einer Meifterschaft jum mindeften gleich gelte. Zweitens ward gelaugnet, daß Johan= nee Baumgarten fe in Strasburg gewesen fen; er aber blieb bei feiner früheren bejabenden Behaup= tung, denn er fenne das Strasburger Babrzeichen, wonach dafelbst eine Jungfer neun hunde gehoren babe. Endlich ward ihm nachgesagt, er sev in amolf Sauptstädten gewesen, babe feine Junggefellenichaft aber erft in der dreizehnten verloren, und defhalb bis ju diefer Abnahme des Gepade auf der Poft ftete ein Pferd mehr nehmen muffen; - worauf der afthetifche Johannes Baumgarten erwiederte: er durfe weder die Bebeimniffe der reitenden noch der fahrenden Poft ausplaudern, und den Leuten nicht zeigen, wie fie am leichteften durch die Belt famen.

## Drei und zwanzigfter Brief.

Bogen, den 13. Ceptember.

Bon Infprud aus fuhren wir immer bergan das hohe Sillthal aufwarts, durch gewaltige Berge bindurch. Im Mondschein erreichten wir die größte Sobe, fpabten, neben dem Bagen bergebend, aufs eifrigste dem Falle des Baffere nach, und waren fonderbar erfreut und bewegt, als wir die Stelle ge= furden batten, wo die Quellen bier noch gen Deutschland, und wenige Schritte weiter ichon gen Italien ftromten. Dit dem erften Augenblicf der ermablten oder gegebenen Richtung batten fie fich fürs gange Leben gefchieden, und wenn jeder Baffertropfen auch eine Thrane ware, geweint aus Sehnsucht nach den himmeleboben, mober er gefom: men, er muß fallen und fallen, fich immer weiter und weiter von feinen Brudern trennen, durch Kremdes und Widerstrebendes durchwinden, und endlich matt und lebensfatt in die allgemeine Gruft des Meeres finken. Er hoffte wenigstens bier feine Bruder wieder ju finden; aber sie verläugnen ihn und er erkennt sie nicht, bis Frost Alle durchschutztelt, hiße durchbrennt, Sturm durchwühlt; dann lösen sich die Geister von den niederziehenden Schladen; in Morgenroth und Abendduft steigen sie aufwärts, zichen zu den geliebten Bergen, und die Freudenthranen des Wiedersehens werden neue jugendliche Lebensquellen.

Der Eisack entlang suhren wir abwärts nach Briren, einer unbedeutenden todten Stadt; aber zwischen hier und Colman, weit mehr aber gen Bosken, nahm bei der schnellen Sentung des Weges Alles schon einen andern Charafter an. Die eisigen Berge und die rauhe Luft verschwanden, die ersten Maulthiere begegneten uns am Wege, es zeigten sich nacheinander Russe, Maisfelder, Kastanien, Feigen und Wein. Das himmelblau dunkte und dunkter, die Sonne erwärmender, als je, und es erregte unsere höchste Ausmertsamteit, wie sich deutssches und italianisches durcheinander hinzog, vers mischte und sonderte.

Die gunehmende Warme zwang und, in Bogen leichtere Mleidung gu bestellen. Widerates nahm dies

fe Gelegenheit wahr, trat ein und bub an: Dr. Rammerdirector, ich habe einen fdweren Rapport au machen. - Run was giebt'e benn? - Ich wollte Gie bitten, gnadigft meinen Sofenboden gu betrachten, er hat ein Loch fo groß wie - Spare er fich die Vergleichungen, fiel ihm L. ein. In Betracht der auf Reisen nicht zu vermeidenden Reibungen und Gemuthsbewegungen will ich ihm diefen hofenboden versoblen und ein Daar neue Sofen maden laffen. Ale nun aber der Schneider mit den beendeten Runftwerken anfam, erschien deffen Forderung febr boch, und L. hoffte, er werde fich etwas abdingen laffen; fatt deffen aber erhob fich der dunne fpignafige Rerl auf die Bebe, hielt den Arm fo boch als er fonnte, und fagte, die Sofe zwischen zwei Fingern haltend: Eccellenza, es ift ja eine allmächtige Sofe, größer als ich! - Wider die ungludliche Leibeslange des langen Alegele, brumm. te L. und bezahlte. Das find, fagte ich, nur Borübungen gur Erwedung der Aufmertfamteit und des Rachdentene, es ift nur ein Borfcmack der unabwendbaren italianischen Brellereien, und wenn wir nicht unfere gute Laune verlieren und von einem Sant und Aerger in den andern fallen wollen, fo

muffen wir ein dreifaches Erg um unfre Bruft ober respective Brufte legen. Alt folch Erg fchlage ich drei Sprothefen bor, welche der Wahrheit fo nabe fommen, das man fie fur wahr und in fo fern bildlich ale einen fichern Panger betrachten fann. Erftens: baltet fest am Glauben, daß ihr überaft geprellt werdet und geprellt werden mußt, das ift nicht bloß fdugendes Erg, fondern auch niederfchlagendes Pulper. Zweitens bedenft, daß eine itglianische Stunde in Berlin wenigstens einen halben Thaler toftet, die Italianer und aber taglid acht Stunden ohne Begablung geben, mithin erspart jeder vier Thaler. Drittens erwägt, wie theuer ihr die Dugende von Feigen und Gudfruchten ju Saufe bezahlen mußtet, welche ihr hier fast geschentt erhaltet, wiederum für jeden ein bedeutender Gewinn. Benn ihr diese einzig richtige Betrachtungeweife festhaltet, fo durf= te fich ergeben, daß julest die Stalianer und nicht wir die Geprellten find. \*)

Bogen ift fur den unmittelbaren Sandel gwi-

<sup>\*)</sup> Sang ward diese Hoffnung nicht erfüllt, benn es eraab fich spater, bag wir ungeachtet dieser Hopothesen immer noch in eiwas waren gepreut worden.

fchen Italien und Deutschland die wichtigfte Stadt, und gewinnt bedeutend durch feine Deffen; doch fanden wir, daß es, in hinficht der Lebhaftigfeit, des Gewühle, fo wie in Sinficht der Mannichfaltigfeit und Schonbeit der Baaren, weit binter Leipgig qu= rudftand. Jener Megort auf der Grange zweier Bolter mag theoretisch nothwendiger seyn, ale diefer in der Mitte von Deutschland; aber nie wird fich jener vom Del und den Raftanien aufwarte bie ju einem Stapelort fur Runft und Biffenfchaft erbeben. Eros der vielen Doblen, Ruffen und Gries chen, ift das lebergewicht in Leipzig auf deutscher Seite, es ift eine deutsche Deffe, und ein gewiß nicht unbedeutendes Glied in dem fo mannichfachen eigenthumlichen deutschen Leben. Daber ift gu munfchen und gu hoffen, daß die neuen machtigen Nachbarn nicht, den niedern Standpunkt festhaltend, jum Lode diefer tuchtigen Erfcheinung hinwirfen, um, ungewiß ob, wie, und wo, an anderer Stelle ein halbes Leben ohne geschichtlichen Bufammenbang ploglich ju erfunfteln.

Aeuberlich find die handelborter auf den Grangen zwifchen zweien Boltern in der glicklichften Lage, ihre Thatigkeit kann nicht verschwinden; ihr Reichthum muß wachfen, und die vielfache Berubrung mit dem Fremdartigen follte wohl den Blid aufflaren und erweitern. Auf der andern Geite trifft fie aber das Schicksal aller Granamarten in noch frarkerem Daafe. Un nationalem Leben und achter Gigenthumlichkeit, an Sprache und Gitte gebt weit mehr verloren, als an weltburgerlichem Sinne gewonnen wird. Diefe wechfelfeitigen Reis bungen wirten nur auf die außerfte Oberflache, die= fes Sandeletreiben macht nur pfiffig, und die ge= fammte bobere Beisbeit geht im fchlimmften Falle darauf hinaus ju betrugen, im besten, fich nicht betrügen ju laffen. Dabei fann man weder in der Geele des andern, noch in der Geele feines eigenen Bolfes richtig denten und fuhlen; vielmehr wurdi= gen fich die Bolfer oft aus ihrer Mitte beraus weit richtiger, als auf ihren Grangen: man muß ja felbft etwas Tuchtiges fenn, um ein anderes Dafenn verfteben zu tonnen. - Go wie jedoch im Rriege Gi= nige als verlorene Kinder Preis gegeben werden muffen, fo auch im friedlichen Grangverkehr; denn eine dinefische Mauer, oder ein geschloffener Sandeleftaat oder ein Continentalfoftem ift dumm, uns ausführbar, unphilosophisch, irreligios. Der mabre Weltburgerfinn wird freilich nicht in den Grengoratern fabricirt und speditirt, wohl aber trägt der von der Rramerei unendlich verschiedene großartige handel dazu febr viel bei.

Erinnerst du mich an das jegige laute Schelten auf den Cosmopolitismus, fo entgegne ich, daß vor wenigen Jahren der Patriotismus eben fo megmerfend behandelt wurde; beides ift aber nur auf nie= derem Standpunkte moglich, wahrend der bobere augenfällig zeigt, daß zwischen ihnen fein mahrer Streit fenn fann und fenn foll, und daß fie fich ununterbrochen gegenfeitig bedingen und frarten muffen, wenn das Rechte gedacht, gefühlt und gethan werden foll. Als man une den faulen finfenden Brei aus der europäischen Raiserkuche als das achte Beltburgereffen eingezwängt hatte, murden wir übel und fpien ihn von und, der Biener wollte wieder feine Corte, der Italianer feine Polenta, der Spanier feine Olla effen, und der Norddeutsche bor Allem wieder feinen Rheinwein trinfen. Wenn aber in der Freude über das Biedergewinnen der achten Bolfenahrung den Spaniern unfer Bein, und une ihre Olla u. f. w. aufgedrangt werden foll= te, so verfehrte fich ja die achte baterlandische Ruche unter den Sanden wieder in jene unachte weltburgerliche Speifuche. - Der neuern Frage über vaterlandifden und weltburgerlichen Ginn ftebt die alte über das Berbaltniß der Burger = und Menfchentu= gend gegenüber, welche nur dem Umfange und der nachften Unwendung nach verschieden find, aber fich nicht in den bochften Grundfagen widerfprechen tonnen. Der achte Beltburgerfinn ift Erfenntniß der Naturlichkeit und Rothwendigfeit aller Individualis taten, mithin begreift er quallererft die tieffte Erfenntniß und Bildung der eigenen Ratur, das beißt Die achte Bolfe und Baterlandeliebe Reiner fann groß und ehrwurdig fur fein Bolf wirfen, wenn er in den engern Rreifen der Freundschaft und der Familie berglos und ale Frevler erfunden wird; Rei= ner bat mabres Gefühl und richtige Ginficht über ein fremdes Bolt, der bom eignen nichts begreift: und das Reden über die verftandigen Chinesen, die liebenswurdigen Dtabeiter, Die originellen Javaner, die berrlichen Uramerifaner und dergleichen wird, wenn jene einzig fefte Grundlage abhanden fommt, au einem ichwebelnden und nebelnden Gefdmas von literarischen Uffen oder von Schurfen. Bir find mit taufend Retten an das Bolfsthumliche gebun-

den, in taufend Faden mit ibm verwachsen, freis lich unbewußt; aber fobald man diefe Retten gerreis Ben will, muß doch Leib und Geele ftohnen und frachen. Der Entnationalifirte, welcher diefe Marter überftand, bat fich dadurch gewiß nicht auf eine bobere Stufe gehoben, fondern ift ein unfelig Mits telding von Engeln und von Bieh geworden: wogegen der, welcher über feine und feines Boltes Gis genthumlichfeit alle Undern geringschaft oder haft, fich gleich unfelig nach Art des Frosches in der Fabel aufblabt. Indeffen mare es febr übel, wenn man alle Reifebeschreibungen lefen, oder gar um Die Belt reifen mußte, um den wahren Beltburgerfinn gu erlangen. Wahrlich das achte Mittel ift of. ter bei den Unwiffenden, ale bei den Belehrten, die Bauern denten ofter daran als die Saupter. Der furge unerschöpfliche Grundtert, der allen vaterlandis fchen und Beltburgerfinn in fich fchließt, beißt naute lich: was ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, Das thut ihnen auch, und liebet euren Rachften, wie euch felbft.

Die Inschriften der Laden und Baarenlager find bier, dem Bedurfniffe gemaß, italianisch und deutsch; dagegen verdrieft's mich allemal höchlich,

wenn ich eine ruffische Inschrift sche, ehe sie Noth thut, und eine französische, nachdem sie nicht mehr Roth thut. Wäre ich ein leitender Staatsbeamter, ich wollte diesen Papagaienschnack mit einer tüchtigen Auswandssteuer belegen; ware ich ein Straßenjunge, ich würde alle Magazins, Hotels u. s. w. mit Dreck beschmeißen, und allein das Wort bordel unangetastet stehen lassen. Leider aber sehlt nur dies se eine der fremden Zunge würdige Inschrift, und während man die Vezeichnung scheut, duldet man doch die Sache.

Nuch die öffentlichen Befanntmachungen sind in Boken deutsch und italianisch gesaßt. Unter ihnen fand ich, nicht ohne Erstaunen, eine Ausforderung, daß jeder Fähige sich bei den Behörden zur Stelle eines galizischen Wasserbaudirektors mit funszehnshundert Gulden Gehalt melden könne. Also muß auch hier der Mangel an wissenschaftlich Gebisdeten vorhanden seun, der in manchen europäischen Ländern nicht mehr zu verhehlen ist. In der That, es wird viel zu viel Aushebens von den Fortschritten und dem guten Zustande der Literatur und der Wissenschaft gemacht, und der Beweis ungenügend dadurch gestübrt, daß wir einige Geister in unsern Tagen nes

ben einander faben und bewunderten, wie fie fonft nur die Jahrhunderte bervortreiben. Berfuche doch Reiner das Dafenn folder Manner a priori aus der durftigen Summe außerer Berhaltniffe mit angeblis der Nothwendigfeit herzuleiten. Wenn fie auch von der Zeit geschaffen wurden, fo bildeten fie doch noch weit mehr ihre Beit: - wer aber fann bier ein boberes Gebeimniß, wer den Finger Gottes vertennen? wer wird erflaren und chemifch gerfegen wollen, mas wir nur lieben und verehren follen? Db die Borfebung nach dem unvermeidlichen Sin= tritt diefer Auserwählten, gleich große oder noch herrlichere Geifter aus ihrem himmel ju uns fenden wird? - Ich weiß es nicht, und fpreche nicht von dem, woran wir glauben und worauf wir hoffen durfen, fondern von dem, was zu thun in uns ferer Gewalt fteht. Dabin rechne ich querft das Bermeiden alles deffen, wodurch die Frangofen eine unermefliche Maffe von Barbarei über fich gebracht haben, und fonnte bier die Ginrichtungen ihrer Schulen und Universitäten tadeln. Wir find jedoch fo weit entfernt, hiebei ihre Berfehrtheiten nachaus abmen, daß ich nur einen zweiten nicht minder wichtigen Punkt berühre. In den erften Jahren

der Revolution trieb achte Baterlande = und falfche Freiheitsliebe alle jungen Danner in die frangofifchen Seere, und wir wollen darüber nicht rechten; im Jahre 1813 wurden alle deutschen Junglinge gu den Fahnen berufen, und es mar Recht, daß fie berufen wurden, und daß fie dabineilten : denn wenn damals nicht das Außerordentliche geschehen, wenn jede angstliche Ginrede berudfichtigt worden ware, fo hatte der Teufel die vielgerühmte Biffenschaft gebolt, und all das Brimborium, was fich in bornebs mer Mengftlichkeit daran gehangen batte. Die Fabigfeit, dieß Außerordentliche gu leiften, muß feftge= balten, aber nicht in jedem Beitaugenblice die Feder gespannt, es muß der Blick jego nach allen Seiten gewandt werden. Aledann gilt die Ginftel= lung jum Kriegedienfte mit dem fiebzehnten Jahre gewiß nicht als gewöhnliche Regel: denn dem Rorper fehlt in diesem Alter noch die volle Ausbildung, und die geiftige Babn wird auf eine febr nachtheis lige Beife gerschnitten, ebe die Schulbildung vollen. det ward. In dem Augenblicke, wo fremde Gewalt den Staat vernichten will, erscheint die abwehrende Baffe vorzugeweise wichtig, und alle Rrafte und Swecke geben auf in dem einen, der da Roth ift;

aber achte Lebensdauer und Schonbeit entfteben nur, wenn nach abgewehrter Gefahr jedes Blied feiner urfprünglichen Beftimmung folgt, jede Richtung fic naturgemäß entwickelt, jede Thatigfeit ohne haß oder Borliebe gewurdigt und geehrt wird. Biel gu lange faben die Frangofen das Sochfte nur in einer Richtung, und jest, nachdem der falfche Prunt ger= schlagen ift, wird der Mangel an Beamten, Richtern, Geiftlichen und Schullebrern ihnen erft mit allen ichredlichen Folgen in die Augen fallen. Dieß fann, dieß foll man vermeiden. Es ift gewiß nicht unmöglich, die Pflicht, das Baterland ju vertheidis gen, mit der Ausbildung jeder Art in gehörige Uebereinstimmung gu bringen, und die Borfchlage, welde darüber für die preußische Monarchie ichon im Jahre 1809 gemacht, die Darftellungen, welche eingereicht murden, geboren ju dem Beften, mas ich je von praftischen Mannern las. Doch gebührt den Militarpersonen das lob, daß fie offenbar einen bobern Standpunkt genommen batten, ale die Civis liften.

Rur in einer hinsicht weicht meine Meinung von der ab, welche jest von den Meisten als Regel ausgesprochen wird. Ich fann mich nämlich trot aller bafür aufgeführten Grunde und Beisviele nicht das bon überzeugen, daß der Beruf des Beiftlichen und des Rriegers in einer Perfon vereinbar ift. Es gefcab, entgegnet man, bei den Griechen und Ros mern; aber wie wenig Aehnlichfeit hat der aus der Maffe beraustretende und bald darauf wieder aurudtretende Priefter mit driftlichen Geiftlichen? wie wenig der Opferer, der Lungen . und Leberbeschauer mit einem Berfundiger des Evangeliums der Liebe? Juden, Megyptr, Perfer und Inder ichieden das geiftliche Umt weit ftrenger von dem weltlichen, und Daß fie in der Tiefe der religiofen Weltanficht nicht hinter jenen Bolfern gurudftanden, durfte fich ohne Mube beweifen laffen. Reineswegs betrachte ich den geweihten Beiftlichen, dem Laien gegenüber, ale ein Wefen hoherer Art, von boberer Gewalt und von furchtbar einseitigen Rechten; denn diefe Unficht geht über das richtige Maag weit binaus, und nimmt von der, Allen gleichmäßig verfündeten, fros ben Botichaft, eigenmachtig und eigennutig das befte Theil hinweg. Wohl aber hat der Geiftliche ben bochften, beiligften Beruf, und die Gefete und burgerlichen Ordnungen muffen jedes nur mögliche außere Mittel anwenden, um ihn auf

Diefer Sobe feft gu balten. Erinnere man bier nicht mit unzeitigem Scherze an die fcblechten Beifts lichen, ich fpreche so wenig von ihnen, ale von feis gen Soldaten; fondern fo wie es mir bochft wichtig erscheint, ein nationales heer bon Rriegern auf grobartige Weife ju bilden, fo auch einen ehrwurs digen Stamm von beiligen Mannern. Ber aber meint, der Lieutenant fonne abwechselnd auch pres digen , und der Prediger auch die Ranonen fo wie die Meffe bedienen, der bat feinen Begriff von eis nem mahren inneren Berufe überhaupt. Stunde es wirklich fo, gabe es wirklich weder friegerische noch fromme Raturen, fondern nur zweifopfige mittlere Bechfelbalge, fo mußten diefe gewiß bei dem oben verfluchten Beltburgerbrei aufgefüttert feyn. Der Beiftliche fann und foll das Baterland lieben, er wird den himmel nicht finden, wenn er mit Bemein= de und Bolf hadert, er foll in den heeren gegens wartig fenn ale ein Bote des Friedens, als Milde. rer des Saffes, ale Erofter in dem Schmerg, denn dieß ift eben fo noth und wichtig, als ichneiden, verbinden und brennen. Ergreift er bingegen felbft das Somert, fo hat er feine Ratur vermandelt, und es ift mir widerwartig, wenn blutgerothete

Sande das Abendmahl austheilen wollen, wenn der Major bom Pferde fpringt, Gabel und Patrontafche abwirft, die bunte Jacke wechfelt, und dann auf die Rangel eilend, fich für Christi Nachfolger ausgiebt. Berufe fich doch Reiner auf einzelne friegerifche Bifchofe des Mittelalters; fie maren dann eben feine Bifchofe, fondern Rrieger und oft auch Frevler und Gunder; die Rirche endlich bat fich ftets aufe bestimmtefte bagegen erflart, und mit Recht. Der mabrhaft geiftliche Beruf erfordert eine durch= aus heilige Borbereitung, und wenn die wenigen jungen Beiftlichen zwangemaßig ale Goldaten ein= gestellt werden, fo durften fie unter den friegerifchen Naturen eine recht jammerliche Figur machen und dem Baterlande nichts nuten Berftattet man ib. nen bingegen ihren eigenen naturgemaßen Bang, fo wird der Staat davon die größten Bortheile gieben. Gegen die Gefahr, daß bei Unnahme diefer Grund. fage, jeder feige Lump fich im Augenblide eintretender Gefahr ploglich mit feiner frommen Ratur entschuldigen mochte, und der geiftliche Stand ales dann ein Sammelplat aller hundsfotter wurde; gegen diefe außere Befahr giebt's außere Mittel, fo gut als gegen die beim Ausbruch eines Rriegs fic

allemal ungeheuer vermehrende Sahl der Brufts und Bruchfchaden.

## Vier und zwanzigster Brief.

Erident, ben 14. Ceptember.

Unfere schon in Insprud begonnenen italianisschen Borübungen fommen jest dur Anwendung, denn hier wird fast gar kein Deutsch mehr gesproschen. Diese Sprachscheidungen, welche man in der Regel so unbetrachtet hinnimmt, sind eigentlich unserklärlich; so unerklärlich, als warum hier das Wassser aushört und dort das Land beginnt. Wenn jesmand erwiedert: das kommt davon, weil die Leute bis hieher Italianer, bis dorthin Deutsche sind, so heißt dieß nichts weiter, als da ist's naß, des Wassser, da trocken, des Landes balber; und ehe ihr nicht nachweiset, wo, nie, warum u. s. w. Gott das Wasser vom Lande schied, versteht ihr nicht mehr davon, als jeder Unverständige. Unser Widerates beschwerte sich östers, und sagte: das Volk

fann bier gar nicht reden. Er fonnte die wenigen ibm vorgefagten italianifden Borte nicht behalten, welche fich größtentheils auf die vier Elemente und die vier hauptbedurfniffe des menschlichen Leibes begogen. Ungeduldig rief g. nach einer darauf gegrundeten migverftandenen Beftellung: jum Ceufel! es beißt ja nicht fo, fondern -: aber dieß fondern bieß wo moglich noch weniger, es bieß jum wenigften gar nichts, fo daß S. und ich auf unfere Beiebeit ftolg wurden, obgleich wir im Gprechen auch nur molto poco leifteten. Heberhaupt fann man, bei der großten Fertigfeit Bucher in einer fremden Sprache ju lefen, doch des Sprechens und der Reihefolge grammatischer Formen febr wenig machtig fenn, ein Beweis, daß bier die eine Bils dung die andere nicht einschließt, sondern nach Maagaabe des Zwecks bald die eine, bald die anden re bormaltet, und von Rechtswegen vorwalten foll.

Nachdem ich des Morgens in Boken noch Tys
rolerband zu Hosenträgern gefauft und der Frau
um mehre Kreuzer theurer bezahlt hatte, als es der Mann des Abends vorher ausbot, — eine Schickung, die wohl schon Mehre mit mir theilten …, suhren wir bei dem schönsten Wetter auf den schönsten Wes gen bergab. Auf den schönsten Wegen, benn das Chaussematerial fahrt sich ja hier selbst auf die Strafe, obgleich bisweilen in zu großen Massen; ferner bergab, denn, um es ein fur allemal zu sagen, es gebt immer bergab, bis wir nur um die Dicke des Schiffsbodens über dem adriatischen Meere erhaben seyn werden.

Den größten Reis gewinnt die Gegend durch den Beinbau, und eher ale von Beinbergen und Beingarten, mochte ich fast von Beinwiesen fpreden. Die Stode fteben namlich nicht einzeln, auch nicht in getrennten Reihen, fondern find über leichs te holgerne Gestelle fast magerecht gezogen, fo daß eine Dede der letten fich durchaus mit der zweiten nachften verbindet, und das Gange in der That dem schwächern Auge wie eine jufammenhangende Wiefe von Beinlaub erscheint. Rur dicht am Bege faben wir Blatter und Trauben fo dich mit weißlichem Stanbe bedectt, daß wir es bei dem reineren Grun der Entfernteren nicht ju erklaren wußten und den Postillion um Ausfunft baten. Er antwortete als Sachverftandiger: um die Begehrlichfeit der Borübergebenden abzuhalten und fie auf ihrem rechten Wege ju erhalten, befpruße man den Wein mit

Kalkwasser. Dhne forgfältige Reinigung fonne niemand diese Trauben essen, niemand weiter eine dringen, ohne große Sefahr, an den Kalksteden seisner Kleider erkannt zu werden. In der That, waren diese Borkehrungen nur etwas weniger zwedsmäßig gewesen, wir hatten uns gewiß einige Diesbereien erlaubt. Der hösliche Postmeister in Salurn belohnte jedoch diese erzwungene Selbstüberwindung, indem er uns mit auserlesenen Trauben beschenkte.

Bor Allem war ich neugierig, in Trident die Kirche Maria maggiore zu sehn, wo die heiligen Bater des Conciliums ihre Sikungen gehalten hatten; sie steht aber weit hinter der großen Cathedrale zuruck, wo das Gothische überwiegend ist, und selbst die Kirche in Boken mit einem weiten Mittelsschiffe und zwei gleich hohen Seitenschiffen verdient den Vorrang. Nur werden die Sewölbe in der Bokener Kirche nicht von Saulen, sondern von vierectigen Pfeilern getragen, welche auf den vier Ecken doppelt gereift sind, so das eine größere Rundung zwischen zwei kleineren heraustritt, und der Pfeiler der Saule wenigstens abnlich erscheint. Die reinsten gothischen Verhaltnisse hat aber offenbar der Thurm. Die Kirche in Brixen, um auch ihrer noch

ju erwähnen, war ein Kreisgewolbe, ohne Seitenabtheilungen oder Saulen.

Der Rufter in Trident hatte fich auf die Erflarung des Gemaldes, welches eine Gigung der Rira denversammtung vorftellte, fo eingeübt, daß er, obne binaufzuseben, bei der Mennung eines Mamens alles mal mit feinem langen Stabe auch dem richtigen Bifchof oder Gefandten auf den Ropf tippte. Dach. dem er aber in bochfter Schnelligfeit etwa funf Dis nuten lang gesprochen hatte, schnappte fein Ropf und Maulhafen wie bei einem Uhrwert ein, und auf alle meine Kragen über diefe oder jene, die Kirchens versammlung betreffenden Berhaltniffe, mußte er auch nicht die geringfte Ausfunft zu geben. Dba gleich darüber ungufrieden, gaben wir ihm dennoch ein Trinfgeld, welches jeden deutschen Rufter beanugt batte; er aber bub an: "die Ercellengen baben durch mich mehre hundert Bifchofe und Mehte fennen gelernt, deren jeder, - Die Cardinale, Ges fandten u. f. w. ungerechnet -, doch wohl mehr ale einen Contesimo werth ift." - Allerdinge, entgegnete ich, aber er hat und die protestan= tischen Abgeordneten nicht gezeigt, welche ja nicht fehlen durften, wenn die Rirchenversamnitung allgemein feyn follte. - ,, Reineswegs, gab jener gur Antwort, denn allgemein ift jede Rirchenberfammlung, welche die Reger ausschlieft, oder thut, als ob fie nicht da maren. Wer nicht da ift, der nicht mitift, wohl aber muß der, welcher durch feine Schuld aufbleibt, die Beche mit bezahlen, und es mare nicht unbillig, wenn fie, meine Berren, mir auch für jeden Ausgebliebenen einen Centesimo be= aablten, da ich fle ihnen recht gern gezeigt batte und an diefem Ausbleiben gang unschuldig bin." ich erbot mich, diefen Borfchlag großmuthig angunehmen, fobald er genau nachweise, wie viel nicht ericbienen maren. - "Wir fonnen, erwiederte er, nach dem Evangelium von den flugen und thoriche ten Jungfrauen annehmen, daß fo viel ausgeblieben als gefommen find, aledann geben Gie das Doppelte von ihrem erften Erinfgelbe." 3ch gablte, um mich nicht noch tiefer mit diefem Rufter gu ber= wideln, der bon den beiligen Batern einen Theil ihrer icharfen Dialeftit geerbt gu haben ichien.

Bis hieher war ich im Schreiben gefommen, als D., der mir ins Blatt fab, ausrief: welche zierliche Redensarten legen Sie, mein Freund, dem Rufter in den Mund, da doch der letzte und eigentliche

Inhalt der Sache darauf binausgeht, daß Gie auf unfere Unfoften von ihm geprellt worden find. Benn Gie die Geschichte der tridentinischen Rirchens versammlung mit einer eben so einseitigen oder ges ichmudten Wahrhaftigfeit darftellen und vortragen, fo muffen wunderliche Dinge jum Vorschein tommen. Gie druden fich, erwiederte ich, nicht gart und ideell genug über das aus, mas man die ideale Richtung des Geschichtschreibers nennt. In jedem Einzelnen, in jedem Bolte ftedt eine bochfte Idee, die durch taufend Berhaltniffe behindert; nie gur vollen Blute und Ausbildung fommt, welche aber vom Geschichtschreiber begriffen und ergriffen werden muß, wenn er irgend etwas leiften, irgend eine Individualität darftellen will. - , Sprechen Gie int Ernft oder Scherg?" - Es fteht ju Dienften, mas Sie befehlen. - Wun wohlan benn, Ernft." -Alfo Ernft mar's allerdings, daß niemand einen ges schichtlichen Charafter darftellen fann, wenn er ibn nicht, ich mochte fagen, bon innen beraus begriffen und feine Lebenswurzel gefunden bat. Go lange der Gefdichtschreiber außer Stande ift, die Reihe der Gedanten, Gefühle und Chaten feines Selden, gleichsam nut ihm felbft lebendig und organisch bet

auswachsen zu lassen, hat er ihn noch nicht gefaßt; und es ist ein schlechtes, obgleich nicht ungewöhnliches Mittel, eine Masse von unerklärten und angeblich unerklärlichen Thatsachen hinzustellen, und dann vornehm zu versichern: das Widersprechende, Unerklärliche sey gerade das Eigenthümlichste, und das feindselig sich Trennende oder doch Auseinandersallende halte gerade diesen wunderlichen Helden zus fammen.

Um diesem und so manchem andern Fehler zu entgehn, werden oft zwei entgegengesetzte Wege einzgeschlagen: den ersten betreten die angeblich Philossophirenden, welche behende ihrem Helden die Wurzgel ausschneiden, oder eine andrehen; und dann in künstlichen Treibhäusern daraus hervorwachsen lassen, was ihnen in den Kram dient, unbefümmert um entgegenstehende Zeugnisse und Thatsachen, welche sie bald aus höheren Standpunkten läugnen, bald als unbedeutende Schlacke zur Seite wersen. Den zweiten Weg betreten die Sammler; sie schreiben keine Zeile, ja keine halbe Zeile, ja kein Wort nieder, was nicht urkundlich belegt ist. Weil sie nun aber die Steinchen zu ihrer Mosaikmalerei in hundert Buden zusammenkausen, und der eine Vers

faufer es auf große, der andere auf fleine Gemalde, der eine auf helle, der andere auf dunkele Farben angelegt hatte, fo entfteht durch die glaubige Bufammenfegung aller diefer Materialien, wobei auch nicht einem Steinchen eine Stelle verfagt wird, feis nedwegs ein abnliches Gemalde, fondern die arafte Frage von der Welt. Offenbar liegt der allein richtige Beg in der Mitte gwifden beiden : der Philo= fophirende foll durch ernftes Studium der Thatfaden feine Darftellung begrunden, der Cammler feine Schafe durch den Gedanken beleben und ge= ftalten; wenn beides geschieht, fo fallen jene beiben durch einfeitige Richtung entstandenen Benennungen und Richtungen binweg, und der achte Befchichtschreiber ift vorhanden. Dft hat man aber gefagt, das Balent des Geschichtsforschere und Geschichtschreibers fen fo verschieden, daß man fie gar nicht in einer Person antreffe; dieß ift aber falich: denn wenn es auch feltener das Umt des Geschichtschreibers ift, die fchlechten Sandschriften und Urfunden gu entziffern und druden ju laffen, fo muß er doch fchlechterdings feine Renntniffe aus den Urquellen icopfen. Freilich meinen Ginige, ihre Genialitat fete fie in den Stand, nach dem Durchblattern weniger abgeleiteten Berfe, ganzen Abschnitten der Geschichte eine neue Gestaltung zu geben und ihnen ein neues Leben einzuhauchen; aber ihre Arbeiten gleichen der Ruchenart, welche man überzuckerte Bindheutel nennt, es kommt nichts in den Magen, und man verdirbt sich doch den Magen.

Der Ausgang der tridentinifden Kirchenberfamms lung muß jeden überrafchen, der die Geschichte der Concilien von Difa, Conftang und Bafel fennt; unerflarlich ift er aber feineswegs. Die heftigften Gegner der pabstlichen herrschaft, die Protestanten, fonnten fich einer Berfammlung unmöglich unterwerfen, welche icon in ihren erften Gigungen eis nen großen Theil von den hauptlehren der noch Abwesenden verdammt und eine wiederholte Brufung verboten hatte; fie fonnten feine Reformation durch eine Berfammlung erwarten, deren außere Form im Borfchlagen, Berathen, Abftimmen und Befdließen ihren Ginfluß faft gang vernichtete. Die Englander und die nordifchen Staaten blieben gang aus; die Frangofen wurden durch innere Unruben geschwächt und behindert; die Italianer waren geborfame Diener des Pabftes, und die fraftig auftretenden spanischen Bischofe erhielten von dem,

faft überall ichadlich einwirfenden, Philipp II. die Weifung, fich rubig ju verhalten. Mußte der Pabft bei diefen Berhaltniffen und durch feine Gefandten portrefflich unterftust, nicht nothwendig einen volls fommnen Gieg davon tragen ? Aber auch die Protestanten bielten es fir einen vollfommnen Gieg, daß fic die Berwerfung der Rirchenversammlung und ihrer Schluffe durchfesten. Beide Behaups tungen erfcheinen mir einfeitig. Die Spaltung ward durch jene Rirchenschlusse noch borfaglich erweitert, und die Bildfamteit in der Gefenge= bung der fatholifden Rirche fo verfteint, daß fich, - fo oft auch das Gegentheil behauptet wird -, die Unfichten und Gefinnungen gewiß das neben und damit in Biderfpruch, weiter ausgebile det haben. Anftatt durch Duldung auf acht driftlie che Beife den Weg gur Unnaberung gu bahnen, ftelle ten fich beide Parteien mit finfterem Eigenfinn feindlich gegenüber, und weil jede behauptete, gang und allein das Recht und die Bahrheit auf ihrer Seite au baben, war jede bis auf einen gewiffen Punkt unläugbar im Jerthum. Der Pabft erhielt awar die Beftatigung feines Anspruches auf eine rein monarchische Regierung, aber diefer Gewinn

ericbeint weder fur ibn noch fur die Rirche ungetrubt: denn felbft ju den Ratholifden blieb er in einer guten Theils feindlichen Stellung, von den Forderungen der gallicanischen Rirche an bis ju dert Emfer Befchluffen. Satte er in Trident ein Dafis ges nachgegeben, mare die Verfaffung der Rirche in allen Abstufungen erneut und der Pabst auf die Spige der feft ruhenden Pyramide geftellt worden; die hierardie batte fich wohlthatiger erhalten und auch wohl mehre Unbanger gewonnen, ale jest, wo ber romifde Stuhl fich, ungenügend geftust, auf einer schwindelnden Sobe, ohne Bertrauen, Bechs felfeitigfeit und Genoffenschaft erhalten foll. Durch die unbedingten Forderungen des Pabftes erzeugten fich unbedingte Weigerungen; mahrend bei gegenfeis tiger Magigung und Besonnenbeit ein viel richtige= res mittleres Berhaltniß aller Chriftenftaaten jur driftlichen Rirche aufgefunden und geftaltet werden fonnte.

## Funf und zwanzigster Brief.

Miva, den 15. September.

Geftern borte ich in Trident, daß Abends Da= rionettenfchaufpiel fen, und fo febr auch die Bebildeteren den Ropf dazu schüttelten, ging ich doch hinein. Das Saus hatte die fonderbare und zwede widrige Geftalt eines langlichen Diereds, wo die Scene mit der ihr gegenüberfrebenden Seite fo idmal, ale die beiden andern varallet laufenden Seiten langgedebnt waren. Die Logen ftanden auf bolgernen Tragpfeilern und durch das ungeheuer lange und ichmale Parterre ging in der Mitte ein freis er Gang. Auf vornehme Bufchauer ließ das Gintrittsgeld von funf Rreugern nicht ichließen; auch fanden fich nur Dienstmadchen ein, Rinder, Sandwerfsburichen, Tagelobner in den allernaturlichften Angugen, und felbft nach dem Unfange des Stude in baufigem Gefprache begriffen. Das Orchefter be-Rand aus vier Inftrumenten, einer Geige, einem

Bioloncell, einem Sorn und einer Clarinette. Rur der erfte Beiger hatte ein Rotenblatt por fich, die andern begleiteten aus dem Ropfe, und das Gange madte fo viel Larm, daß man batte glauben fonnen, es fen wenigstene die doppelte Bahl von Dufifern in Bewegung. Endlich ging der Borhang in Die Sobe und Lugifer unterhielt fich mit einem an-Dern wohlgebornen Teufel, wie fie die gottfelige beilige Agnes ins Berderben fturgen wollten. Aber ibre berausgebrullten Reden waren von unendlicher Sange und Langerweile; die beilige Ugnes frahte nicht unterhaltender, und nachdem wir zwei lange Acte vergeblich auf den Sarlefin gewartet batten, fagte une die Caffirerin, es fen ein rein tragifches und erhabenes Stud. Rad diefer Beifung verlies Ben wir das Saus, erfreuten und des herrlichen mondhellen Abende, und fanden bei der Rudfebr vor dem Raffeehause in der Rabe unserer Wohnung eine Italianerin, welche schlecht die Chitarre spiels te, schlecht fang und schlecht aussah. Gollte ich indeffen durchaus etwas loben, fo mare es die milde Schläfrigfeit der Melodie.

heute fruh fuhren wir nach Caliano und bedauserten nur, daß die Ausficht über die wirklich iconc

Gegend so oft durch die hohen Gartenmauern gang verdeckt wurde. Wie fromm sind die Herren! rief ein altes Mutterchen in Caliano, welche L — & fleine schwarzeorduanene Schreibtafel, in welche er die Ausgaben eintrug, für ein Brevier hielt. So leicht sind die alten Beiber mit einem Urtheil fertig, ries fen wir aus; aber wie oft halten wir nicht selbst den für tapfer, welcher ein Schwert trägt, den sür reich, welcher viel Geld ausgiebt, und den für geslehrt, welcher viele Bücher besitzt!

In Roveredo wollten wir uns nicht lange aufhalten; aber ein verschwornes übermächtiges Triums virat hatte es anders beschlossen: der Postmeister, der Speisewirth und der Cassetier. Der Eine warf uns dem Anderen zu, und erst nachdem wir uns glückseige Fastenspeise hintergewürgt, schlechten Wein und dicken Kasse getrunken, erbärmliche Tischmusst nothgedrungen angehört, manchen Handswerfer ohne Bedürfniß beschäftigt, einige Stunden gewartet und Alles übermäßig bezahlt hatten, mußter wir Gott danken, daß uns drei Pserde, statt zweier, aufgezwungen und nicht behauptet wurde, erst am anderen Tage sey der Ausbruch möglich. Als wir es wagten, den Gastwirth, welcher der

Schwager des wurdigen Poftmeifters war, darauf aufmerkfam zu machen, wie uns das Gintrittegeld in Italien doch etwas febr boch erscheine, befonders weil es nicht ein für allemal erlegt werde; fo führte er une auf den Sausflur und zeigte die Bappen mehrer Pringen, des Grafen Caglioftro und andrer Ehrenmanner, welche von ibm bewirthet und in Italien hinein oder herausgeprellt worden. Wenn er diegmal fein Beuteltuch fo ftart als wie bei jenen angezogen batte, fo wurden wir mit unfern Beuteln gewiß weit hober geflogen und leichter in den Wagen gefommen fenn. Go getroftet und ges warnt famen wir jur Etich, wo man une den dop= pelten Sat des Fahr = und Begegeldes abforderte, auf höfliche Ginwendungen feine Rudficht nahm, bei grobern Antworten aber ichwieg.

Alle diese versuchten oder durchgesethen Prelles reien, die Weigerung des Postillions, einen Thaler und sechs gute Groschen Courant als Trintgeld für eine Station andunehmen und dergl. mehr, bracheten unsere heitre Laune in große Gesahr, bis der merkwürdige kleine dunkelgrüne See bei S. Felice, und der Gruß der ersten sehr schonen Italianerin unseren Betrachtungen eine neue bessere Richtung

gab. Der Weg wand sich durch Felestücke hindurch, welche wunderlich in einander geschoben, gewürfelt, gestürzt waren, bis sich auf einer großen Unhöhe unerwartet die herrliche Aussicht über die unabsehs bare Fläche des Gardasees aufthat. Wir erreichten Torbole, dann dem User entlang fahrend Riva, und haben sogleich den Wagen in ein Schiff bringen lassen und alle Anstalten getroffen, um schon in dieser Nacht die so oft gepriesene Wasserfahrt anzutreten.

## Sechs und zwanzigster Brief.

Den 16. September auf bem Garbafee.

Ja wir find auf dem Gardasee und genießen den Lohn unserer Standhaftigseit. In der Nacht um ein Uhr wachten wir Alle von einem entsetlichen Sturm und Plagregen auf. Die vier Kausteute aus Wien, welche uns hieher gefolgt waren, behauptesten, das Wetter werde langer schlecht bleiben, und

es fen am flugften, ohne die geringfte Bogerung den Rudweg zu Lande gen Roveredo angutreten, ja fie batten in der Voraussicht eines naben Wetterwech= fels ihren Poftillion bier behalten und ichon geftern Abend den Rahn abbestellt. Die Erfahrung auf dem Bartholomaussee erzeugte aber in mir 3weifel gegen jene Betterprophezeiungen, und ich hielt es für mabricheinlich, daß die Bafferichen des Ginen oder des Undern die Saupturfache des Umfebrens, für uns alfo im geringften fein Bestimmungegrund fen. Dazu fam die Ausnicht, ein ameites Dal den genügfamen Poftillion, den patriotifchen Chauffeeeinnehmer, den bezaubernden Ganger, die Triumpirn des Poftmeifters, Wirthe und Caffetiers, die Centumpirn der handwerfer in Roveredo zu febn, au boren und au fublen. Ginftimmig alfo befchlof= fen wir jur Verwunderung jener Umtehrenden aus= aubarren, und icon wenige Stunden nachher hatte felbst gegen die Erwartung der Schiffer fich Bind und Regen fo weit gelegt, daß wir den Rahn be-Reigen tonnten.

Anfangs lag noch dichtes Gewolf auf den Bergen hinter Riva, aber bald gewannen wir eine freie Ansicht der schonen Weins und Feigengarten, welche auf der nordlich fich ftredenden, ebemals gewiß auch mit Baffer bedeckten Flache angelegt find. Gobald wir das Borgebirge bei Ponale umschifft hatten, er= öffnete fich eine neue Belt, und mehr als der bier gerühmte, mit den Salgburgern aber nicht vergleichbare Bafferfall, wirkte auf und die Ausficht über die gange lange des Gees, fo daß wir mit gefcharf. ten Augen das entgegenftebende Ufer faum wie ein Wolfden erfannten, die Seitenufer aber verfolgen tonnten, bis auch fie fich in Dunft aufzulofen fchies nen. Mit jedem Augenblick ward die Luft beiterer und erquidender, und obgleich das Thermometer im Schatten bis auf zwei und zwanzig Grad flieg, fühlten wir und doch nicht durch die Sige gedruckt. Go wie der Traunsee alle Abstufungen des Grint zeigt, fo der Gardafee alle Abftufungen des Blau, von dem leifesten Anfluge bis gu einer Diefe der Farbe, daß man fle ichwarz nennen mochte. Ich fonnte mir ein Bad in diefen blauen Fluthen nicht verfagen; auch die Wasche der Strumpfe und Schnupftucher nach Robinfons Beife gelang, und bald war Alles wieder trocken: aber der Berfuch, die boben Gebirge auf meiner Mite gu vertilgen, hatte nur den ungludlichen halben Erfolg, daß fie

fid) gegen alle Negeln als aufgeschwemmte Lager vien weiter verbreiteten. In diesem Augenblicke gasten und einige freuzende Schiffe das Zeichen, halt zu machen: wir waren auf der Granze von Eprol und Italien augekommen, und der Beweis, daß wir feine Contrebande bei uns hatten, ward weder dertsch noch italianisch, sondern in der Weltsprache geführt, welche der unheilige Geist allen Accisebes dieinten auf Erden gelehrt hat.

Immer mehr und mehr zog jeht die rechte Seis te ides Sees, die Sonnenseite, unsere Ausmerksamskeit an. Sobald die Felsen weniger schroff ins Wasser hineintraten, zeigten sich Spuren des Ansbaus, und von Limone bis Gargnano wechselten freie offene Pflanzungen von Delbäumen, mit höher hinauf gehenden Weinbergen; und tieser gegen die Klüche des Sees stellten sich endlich mit noch größerer Eigenthümlichkeit die Eitronengarten oder Limonieren dar. In der Entsernung glichen sie weißen Bogengängen, Arcaden, die sechs, acht bis zehnsach übereinander siehen und vom dunkeln Laube und Goldorangen bewohnt werden. In Gargnano stiezgen wir ans Land, um uns näher von den innern Einrichtungen dieser Gärten zu unterrichten, und

fanden, daß auf den Grundmauern jeder Terraffe in gewiffen Entfernungen febr bobe Pfeiler eingemquert find, amischen welchen man in der faltern Jahresgeit Bretter jum Schufe einpaßt; und auf abnliche Beife lagt fich auch oben über holzerne Balten eine Bededung anbringen. Du fiehft alfo, daß Drangen und Citronenbaume bier noch nicht das gange Sabr bindurch in freier Luft ftebn, ob fie gleich fcon fo groß werden, daß 3. B. funf Baume dreißig Schritt Raum in der Lange einnahmen. Lorbeerbaume da= gegen und arabifden Jasmin findet man ichon gang im Freien, und mit den geschicht geleiteten Bergquellen werden alle Terraffen von der hochsten bis sur niedrigften bewäffert. Bir pfludten gum Unden. fen Drangen und Lorbeerblatter, wir fauften treffs liche Weintrauben und Feigen, fegelten dann gen Torri um das foftlich liegende Borgebirge St. Vigilio berum, faben Garda mit den hoben es bes berrichenden, reich bewachsenen Bergen, und find im Begriff, bei Bardolino gu landen. Gin mabrhaft italianischer Lag! Ich wurde noch mehr versucht haben, dir Gingelnes zu befchreiben, und inebefondere den dichterifch gemuthlichen Gindruck des Gans gen ju schildern; aber in Gothes Liede: fennft bu

dae Land, ift dies auf eine fo unübertreffliche Beife geschehn, das wir nur feine Borte wiederholen fonnten, um ju dem, was wir suben, auch den wurdigen Ausdruck zu haben.

Man foll, behaupten Manche, nicht vergleichen : wenn aber dadurch der Genuß nicht verfummert, fondern erhöht wird, wenn die Beranlaffung nabe liegt, warum fich da eines balbwahren theoretischen Grundfages halber geniren ? und fo ftellten wir auch, neben dem vollen Genuffe des heutigen Tages, den Genuß auf dem Traunsee. Großer ift der Bardafee, das Rlima fudlicher, jede Erfcheinung für den Morddeutschen fremdartiger und wunderbarer, Bein, Delbaume, Citronen, Drangen, Jasmin und Lorbeeren dichterischer, die Pallafte und Statuen am Ufer überrafchender; bennoch wurde ich dem Deutschen Gee den Preis zuerfennen. Wenn er in Dinnicht der Große gurudfteht, fo überfieht man defto beffer beide Ufer, und mabrend die linke Seite des Bardafees großtentheils fahl ift, und in einer gleichen Reigung von etwa funf und vierzig Grad in das Waffer hineingeht, fo zeigen dort beide Geiten die reichfte Abwechslung. Alle Farben der Mflangen find in Deutschland frifcher, bier matter

und ausgebrannter; und wenn die Orangen eine Ausnahme machen, fo ift ihr Unbau doch nur funftlich, und Delbaume fteben faft binter grauen Beiden jurud. Die Pallafte imponiren, aber die verfalles nen Sutten daneben fibren den Gindrud: und wenn man fich endlich fragt, wo mochteft du wohnen? fo darf die Antwort nicht blog beim Stein = und Pflans genreiche eingeholt werden, fondern auch das Thierreich, und vor Allem die Menfchen fommen in Betracht. Um Traunfee weiden auf den ichonen Matten Rinder und Schaafe, bier flettern Biegen an den Felfen, dort wieherten Pferde, bier jaen die Efel. Dort ein tuchtigee, ferniges, treues und fchines Gefchlecht, bier Bettelgefindel, und wo noch icone Formen jum Grunde lagen, durch das Leben und den Charafter leider nicht felten gur Frage vers gogen. Sagft du, diefe Betrachtungeweise fen blog perfonlich ohne fachlichen Grund, fo mag ich mich darüber um fo weniger ftreiten, da ich überhaupt um feinen Preis außerhalb Deutsch= land leben mochte. Denn fo leicht es mir auch wird, mich in eine fremde Nationalitat binein= audenten und ihr Gerechtigfeit widerfahren gu taffen, fo unmöglich ift mir's, meine deutsche Saut

au wandeln und die eines andern Bolfes angugieben. Roch weniger begreife ich, was die Leute wollen, wenn fie gar ernfthaft fagen : wir mochten wohl der, oder der, oder der fenn. Ich mochte allerdings auch, daß an meinem Ich dieß und das andere mas re (und ich unterlaffe nicht, daran gu hobeln und gu feilen, jedoch mit dem Dage, daß der verschnigelte Bogen nicht bricht); allein es giebt feinen Menfchen auf Erden, mit dem ich gang und gar, und gerade auf taufche. Sat denn dieß Verlangen der volligen Gelbftvernichtung, welche doch die Gelbfterhaltung vorbehalt und in fich foliest, irgend einen gefunden Ginn? Es ftrapagirt fcon genug, das Richtich als Richtich ju fegen, aber daß mein Ich ein Richtich ale Ich fete, und obgleich Richtich doch Ich bleibe, und ein Richtich Ich werde, das mare doch, unter dem Titel der bescheidenen Moralitat, eine Aufgabe von folder Schwierigfeit, daß cher Behn Rameele nebeneinander durch ein Radelohr ges ben fonnen.

## Sieben und zwanzigfter Brief.

Bardolino , ben 17. Ceptember.

Co beiter ale der geftrige Tag, fo italianifc fcon war der Abend. In dem Dage aber als es duntler murde und die fernen Gegenftande vers fcmanden, liegen wir und in naberes Verfebr mit unferen Schiffern ein. Gie verftanden mich und ich verftand fie, bis zwei von ihnen in einen gelehrt= antiquarifchen Streit geriethen, ob Ruinen am Bege griechifch oder romifch fegen; denn bei dem fcnellen Wortwechfel trat ihr Dialett fo bervor, daß ich nicht folgen fonnte. Gine noch babyloni= fchere Sprachverwirrung fand amifchen unferem lans gen Diener und einem dritten Schiffer Statt, welder in Deutschland unter den Frangofen gedient batte, dann ju den Englandern Defertirt mar, und fich einbildete, vier Gprachen und insbesondere die Deutsche ju verftehn. Biderates redete nicht minder geläufig bon feinen Rriegethaten; aber am Ende hatte der Italianer davon gar nichte, und unfer Beld nur das Gingige verftanden: Die Englander gaben den Goldaten das Fleifch Pfundweife, die Frangofen aber nur Lothweife. Bon diefen Dingen lentten wir das Gefprad juerft wieder auf den See, ließen une die drei und zwanzig Arten von Fifchen nennen, welche fich in ibm befinden, erfuhren, daß feis ne Tiefe an einigen Stellen bis achtzehn hundert Fuß betrage und bofe Sturmwinde oft Gefahren er-Beugen, nicht geringer, ale auf dem Deere. Unterdeffen war der Mond hervorgetreten und die Schiffer ließen fich jum Gingen bewegen; ohne Runft oder besondere Schonheit der Stimme, aber doch mit einiger melancholischen haltung. Ich theile dir gur Probe gwei Lieder in der Urfdrift mit, weil einer Ueberfegung bas Wohlflingende fehlen wurde, und der poetische Gehalt fich schwerlich unverniehrt oder unvermindert wiedergeben ließe.

Canzonetta nuova

sonra una giovine che desiderava di maritarsi,
e bramava di trovarlo fedele.

Son povera ragazza

E cerco di marito,

Se trovo buon partito
Mi voglio maritar.

Ma chi 37,
Chi lo 32,
To cerco di marito
Se lo posso ritrovar.

To faccio la sartora,
questo e il mio mestiero,
Vi dico si davvero,
E so ben travagliar.

Ma chi sa, etc.

Io spasimo e deliro

Dentro questo mio cuora.

E passo i giorni e l' ore.

Non so cosa mi far.

Ma chi sa, etc.

Già d'anni venticinque
Mi trovo così sola,

Vi giuro e do parola,

Mi sento alfin mancar

Ma chi sa, etc.

O giovinotti amati,

Che state a me d'intorno,

Finito ormai quel giorno
Di farmi sospirar.

Ma chi sa, etc.

Poi alfin l' ho ritrovato

Il mio caro Franceschino,

Garbato e assai bellino,

E pien di fedeltà.

Lui è pien,

Lui è pien di fedeltà,

E fino alla morte

In pace si starà.

Canzonetta nuova
sopra certi giovinotti che cercano ammogliarsi,
e non trovano per loro.

On le Donne, se pensatè
Di trovar felicità,
Giovinotti, v'ingannate,
V'ingannate in verita!

Nelle Donne non vi è amore

Non vi è mai sincerità,

V'incatena il vostro cuore

L'apparenza e la beltà.

Ragazzette, perdonate,
Siete volpi in verità,
Che li giovani ingannate
Senza aver di lor pietà.

Non diro che tutte avranno

Queste triste qualità,

Anzi so ve ne saranno

Pur de buone in quantità.

Supponiam che novecento
Siau le figlie di città,
Credereste che di cento
Non son buone la metà?

Queste savie già saprete

Avran qualche infermità,

Dunque, giovani, piangete

La donnesca umanità.

Le rægazze han già bandita Piu di mezza l'onestà, . E di lor si è impatronita La superba vanità.

Giovinotti, non cercate

Delle figlie la beltà,

Ma piutosto riguardate

Se possedano bontà.

Con le Donne se pensate
Di trovar felicità,
Giovinotti v'ingannate
V'ingannate in verità.

Alla fin della canzone

Parlerò in verità,

Giovinotti, siete minchioni

Con le Donne aver sincerità.

In Bardolino afen wir eine preistwurdige Tinca aus dem Gardasee, bezahlten unsere Schiffer reichtich, damit sie so zufrieden wurden, als wir waren, wunschten ihnen eine gluckliche Rucksahrt und wollten uns zur Auhe begeben. Aber die Betten waren so hoch, daß man ohne Stuht nicht hinauf konnte, und als ich endlich den Sprung wagte, so

versant ich in dem gegen drei Fuß hoben Gade boll Maisstrob so tief, daß nichts von mir zu feben war. Bu der Sige in diefem Bette gefellten fich bald andere Hebel, denn leichte Reiterei oder Schwarzwild fturzte in Schaaren über mich berund ob ich gleich viele Feinde erlegte, fo mußte ich doch auch Blut laffen. Endlich schienen die Taufende gefattigt oder verjagt ju fenn, und wir gedachs ten von Neuem des Schlafes; allein jego febrten im untern Stock ein Dugend Soldaten mit einer Schaar Bufammengefchriebener ein, die Alle gufams menschrien, und unfre Schiffer ließen fich unerwar= tet über und vernehmen. Wir batten ihnen namlich gefagt, fie mochten fich ein Paar Bouteillen Bein für unsere Rechnung in Gargnano faufen, worauf fie auch buchftablich nur ein Pagr brachten, welche fich aber ju gewöhnlichen Bouteillen verhielten, wie Josua und Calebs Beintraube auf der homannis fchen Karte von Palafting ju gewöhnlichen Weintrauben. Diese zwolf bis fechzehn Berliner Quart Bein verurfachten, daß die heiterkeit unferer Schiffer von Augenblick ju Augenblick muche, und da die Dede des Zimmers nicht beworfen oder von dem ofern Stod volltommen getrennt, fondern nur mit feichten Balken und Dielen belegt war, so borte man nicht allein jeden Ton des Gesprächs oder des Gefangs, sondern auch wie die glückseligen Naturfinder zum Fenster hinauspikten; und wir schwebsten in der größten Angst, daß bei den vielen Nißen der Decke nicht bloß die Lichtstrahlen, sondern auch die Wasserstrahlen durchdringen und uns nebst allen schwarzen Feinden ersaufen mochten.

## Acht und zwanzigster Brief.

Berona, ben 18. Geptember.

Der gestern nach Bardolino berusene Postillion machte eine so furchtbare Beschreibung von den Bersgen und dem Wege über Bussolengo nach Verona, das wir es schon für unmöglich hielten, mit unserm breitspurigen Wagen fortzusommen, und in Bestracht so großer Schwierigkeiten wenigstens ungeswöhnlich viel bezahlten. Um die Gegenden zu gesnießen, stiegen wir aus, und begannen ein Gespräch mit einem Manne, der unablässig dem Wagen zur

Seite ging. Bon ibm borten wir erfraunt, daß er dem Postillion den Weg zeige; mithin alfo waren Die poetifch furchtbaren Darftellungen Diefet Schlingels rein erfunden, um und ju prellen, und die breis te Landstraße bis Verona fonnte gar nicht beffer fenn. In Bussolengo erflarte jener fahrende Poet, er muffe fruhftuden, und wir furchteten, fein Apa petit werde im gleich großen Stile feyn, wie feine Befdreibungen, aber mit dichterifcher Maßigfeit fnadte er nur funf Ruffe, und wir batten faum Beit gehabt, die jum Sonntag versammelten Gins wohner des Orte und der Gegend ju betrachten. Welch ein Unterschied gegen den Conntag in Lams bach oder Beld! Die Manner trugen bier blau und weiß geftreifte leinene Jacken und Pumphofen, oder Rode und Anguge von wunderlicher Bufams menfetjung; und noch bunter, mit langen Ramifo. tern und diden Roden, ftellten fich die Beiber dar. Heberhaupt tonnte man nur febr wenige Perfonent geputt nennen; die meiften faben vielmehr auferft ruppig und fdmierig aus, und rothe Beingefichter wechfelten mit gelben und bleichen. In diefen nicht febr erfreulichen Betrachtungen unterbrach und auf ergöhliche Beife ein langer Rerl, der außerft felbfte

zufrieden über einen bescheidenen Esel hing, mit seinen bis zur Erde herabreichenden, in roth und weiße Pumphosen gehüllten Beinen bammelte und zum Schuße seines Hauptes gegen Sonnenstrahlen, einen gelben blaurandigen Schirm in der Hand hielt. Innerhalb unseres deutschen Baterlandes ist mir keine Caricatur vorgekommen, welche sich mit dieser und mancher andern italiänischen messen könnte; aber seit der französischen Revolution soll doch in Hinsicht auf die Rleidung viel Eigenthümliches verschwunden sent.

Ich mochte aweiseln, daß die Mitte, in welcher sich jetzt die meisten Volker hiebei halten, die riche tige sey. Nach einer Seite steht die seste unwandels bare Volkstracht, wie sie z. B. Pohlen und Veneztianer hatten, nach der zweiten die unbedingte Freisheit jedes Sinzelnen, sich seinem Character oder seiner Laune gemäß lustig oder komisch, poetisch oder philisterig anzuziehn. Iene nationale Weise ist fast ganz verschwunden, und diese Freiheit ist bald durch harte Urtheile, bald durch Gesehe so beschränkt, daß selbst die Studenten nicht einmal thun können, was sie wollen. Ich erinnere mich aus meiner Universitätsseit, daß Mathias Sprengel als Nector keine

Sofen dulden follte, welche über die Stiefeln gin= gen, und feine Stiefeln, welche anmaglich gu weit über die hofen reichten. Gin gleiches Berdams mungeurtheil traf die Dugen; wobei es ibm gefcab, daß er einem Studenten über das Tragen derfelben laute Borwurfe machte, aber vergeffen hatte, daß ihm, feiner hauslichen Gewohnheit nach, felbst eine gleiche Muge noch auf dem Ropfe faß! Co wie nun damale der Jacobinismus fich in diefen oder jenen Rleidungeftuden angeblich erfennen lief. fo traditet man jest nach einem abnlichen Rodes und Oberrockeftempel des Patriotismus. Gine eingige für alle Beiten feststehende Form ift nun weder nothig, noch wird fie durchgefett werden; wohl aber follen wir nicht das Schlechte nachaffen, oder uns den fläglichen Erfindungen ausländischer Modehand. ler fflavifch unterwerfen. Es wird fich das Nationgs le mit ber eigenen Erfindung vereinigen laffen, und die Moden follen aus unferer Ratur und aus unferer Gefchichte berauswachsen, wodurch fie eben aufhoren, bloge Moden ju feun. Mit dem Unpreifen des Altdeutschen ift es indeffen allein nicht abgethan, benn erftens war das, was man ofters fo nennt, cbenfalle die Rleidungsweise Frankreiche und Enge

lands; zweitens wechselten die Moden auch im Mitztelater, obgleich nicht so schneil als in späterer Beit; drittens sindet man darunter abscheulich ungezunde und häbliche Trachten. Das Aelteste, Mittlezre und Reueste sollte aber allemal und unbedingt verworfen werden, wenn es den unerläßlichen Grundbedingungen aller Rleidung widerspricht, wenn die Schönheit und die Gesundheit darunter leiden. Das scheint sich von selbst zu verstehn; aber wer hat nicht erlebt, daß selbst die klügsten Frauen und Mädchen einräumen, eine Tracht sev entstellend und schädich, und sie dennoch forttragen, weil sie Mode ist; daß sie dagegen die reizendste und gesundeste zur Seite wersen, wenn andere neue Narrenspossen an den Pukläden aushängen.

Zwei Eigenthumlichkeiten haben mir an dem Anzuge der Veroneser Frauen gefallen: erstens sind ihre Rode fürzer als bei unseren Damen, woraus unzählige Vortheile entstehen, a) daß sie vorn nicht darauf treten; b) daß sie bei trocenem Wetter hinsten feine Staubwolfen erregen; c) daß sie bei nassem Wetter sich nicht bedreckfanten; d) daß sie den Vorschriften des Evangeliums gemäß ihre Füße nicht unter den Scheffel der Rocke stellen, sondern nebst

woblgeschnittenen Schuben, glattgezogenen Strumpfen und auch wohl Strumpfzwideln gur Bewunde. rung ausstellen. Begen den letten Puntt bore ich Einige (feineswegs Alle) in des Bergens Geift und Empfindung denten (nicht fagen): das ift recht gut für die Edongefußten; aber wen Gott mit baffie chen Satichen geftraft bat, der muß wohl lang bangen laffen, wenn er eigentlich auch nicht das Beug dagu bat. Darauf antivorte ich leife flufternd: beflagenswurdige, und wenn auch nicht deniofratifch bon unten berauf schone, doch von oben berab bewundernswerthe Rinder! gedenfen fie fich den Kall, welcher, - wie Professor Dabelow fagte -, allemal in folgenden Fallen Ctatt findet: fie gebn bei schonem Wetter aus uffd es andert fich, oder fie muffen bei ichlechtem Wetter die Strafen betreten ; immer fteht ihnen als Langbeschleppten nur die Wahl awischen der Scylla und Charybdis frei: entweder fie laffen nach wie vor Alles den Gefegen der Schwere gemaß ruhig bangen, dann befluntern fie sich auf eine standalose und zu unangenehmen Bermuthungen über ihre Fuße führende Beife; oder aber fie wollen ihre Kleidungsfrude fur andere fon= nonhelle Tage retten, dann fommen die befagten unglücklichen Buge, und weil man leider nicht au folden linfall borgedacht batte, auch wohl urans fanglich schmutzige, oder schlecht gestopfte, oder mobil gar gerriffene Strumpfe gum Borfchein. Geliebtefte, folch ein Unblick gerreißt mein Berg, und erft wenn ich mich erholt habe, finde ich Duge, auch auf das Ungefdick zu ichelten, mit welchem Biele die Da= fchinerie gum Rockaufheben in Bewegung feten. Un= ftatt das Mleid auf der Mitte des Rreuzes mit dem Daumen und Beigefinger zu ergreifen, in die Sobe au giebn und dabei den obern, nicht den innern Theil der Sand gegen den Ruden gu legen, paden Manche eine gange Sandvoll Zeug an der Sufte, gieben Alles windschief, und ftreden den fpigen Ellenbogen wie einen Weg oder Abweiser in die weite Welt. Seben Sie, Gerührtefte, all das Unglud vermeiden die Beroneser Damen.

Als die zweite lobenswurdige Eigenthumlichkeit erscheint mir das Tragen von Schleiern. Dieser Gebrauch ist so allgemein, daß kein weibliches Wesen sich darohne auf der Straße sehen läßt, und wenn auch die schmutzigen Tücklein sich schlecht aussnehmen, welche die Aermern auf den Kopf stülpen, so wirkt doch ein länglicher, an den Enden abge-

rundeter, bis zum Wirbel zurückgelegter, seitwarts über die Schultern und einen Theil der Brust hera abhängender Schleier sehr vortheilhaft auf das Ausssehn der mehresten Frauen und Mädchen. Und noch weit vorzüglicher ist der Faltenwurf und die Absgränzung von ganz rundgeschnittenen Schleiern, welche du auf meine Gefahr allen Unverschleierten empfehlen kannst.

Am natürlichsten erschien's, den Vormittag des Sonntage zur Besichtigung von Kirchen zu verwensden; aber meine Erzählung wird hier so wie überaall nur das berühren, was mich personlich am meissten anzog. In der Kirche des heiligen Paulus sinzdest du zwei herrliche Vilder von Farinati und Paul Veronese, Madonnen mit dem Kinde unter Engeln und Heiligen darstellend. Angeblich wurden beide von der Entführung nur durch das Borwort eines angesehenen Mannes gerettet, der im Nebrizgen die revolutionairen Plane der Franzosen beforzderte: jenes, seste unser Führer hinzu, ist das einzäge Lobenswerthe, was er je gethan hat.

S. Georgio zeichnet fich aus durch die gewaltige von Michieli erbaute Ruppel, und durch eine Reihe von Gemalden, welche ich nicht im Ginzelnen

beschreiben fann; doch mogeft du, um des weniger befannten Namens willen, die iconen Befichter und Sande von Alessandro Moretto nicht überfeben. Weit größern Gindruck macht indeffen ein Bild in S. Tommaso von Benvenuto Tisio genannt Garofalo, einem Schuler Raphaels. Die Madonna fitt, Chriftus fteht vor ihr und Johannes etwas mehr gur Geite. Das Gange ift fo durchaus in raphaelischer Art gemacht, daß man es fur Copie balten fonnte : nur wurde ich der Mutter den Boraug geben, vielleicht aus Borliebe fur das einzige welterlofende Rind auf der himmelfahrt in Dreeden. Doch geht diefe Borliebe nicht fo weit, daß ich die Schonbeit in anders aufgegriffenen Rindernaturen gang verfennte. Much dieß Bild ift nur durch allerband Runftftude, Taufdungen und Beftechungen por den Frangofen gefichert worden.

In der großen herrlich gewölbten Cathedrale hörten wir eine Predigt über die menschliche Gesbrechlichseit. Der Geistliche sprach frei und lebhaft, bald sigend, bald stehend, der Inhalt war weder schlecht noch ausgezeichnet gut, doch legte er besonderen Nachdruck auf die Beichte und die vermittelnde und versöhnende Kraft der Priester. — Nach

S. Giovanni in valle eilten wir, - weniger um die Steinfarge aus alt driftlich romifcher Beit gu feben, welche feinen großen Runftwerth, fondern nur einen gefchichtlichen Berth haben -, als um Die erfte italianische Rirchennufit zu boren. Allein unfere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Mur die Saiteninftrumente thaten ibre Schuldigfeit, weibli. che Stimmen fehlten gang, die der Manner flangen rauh und hart, und die Mufit, angeblich von Casanina, war ohne haltung, Burde und Große. Gie ließ fich in einer fomischen Dper, und das Kyrie eleison au einer declaration d'amour gebrauchen. Daß aber diefe Meinung hier wohl fur febr irrig gegolten batte, ichien die große Sahl der, freis lich auch nicht fehr andachtigen Buborer gu beweis fen. Die Befichtigung der Rirche des beiligen Unas ftaffus, welche unferer Wohnung nabe lag, batten wir bis gulegt aufgespart, und feineswegs von ihr febr viel erwartet, da fie, wie leider fo manche andere Rirche, swiften Saufern und engen Gaffen verstecht liegt, und auf die außere Ansicht und Dars stellung wenig oder nichts gegeben oder gewandt wird. Aber welch Erstaunen, als wir den schweren feidenen Borbang der großen Thur gurudschlugen,

und eintraten, welche Festigseit und Größe der Saulen, welch wunderbares Halblicht, welche Menge von Altaren, Gemalden und Denkmahlen! Doch verschwand die Wirkung dieser letztgenannten einzelnen Kunstwerke immer wieder: das Größte war und blieb der Totaleindruck des Gebäudes, mit seinen dreisachen gleich hohen so kuhn und doch so sicher von zwei Säulenreihen gestützten Fewölben.

Rach Lifche waren wir, trot allen Gifere jeden Augenblid zu benugen, doch beim Angedenken an jene italianische Racht nicht abgeneigt, Mittagerube au halten; aber plotlich erhob fich in der gegenüberftehenden Rirche Peters des Martyrers ein fo unermeglich lauter und unerhort fchlechter Gefang, daß wir, um diesem Martyrerthum zu entflieben, nach dem Garten Giusti aufbrachen. Er ift flein, und durch einzelne Grotten, Bafferbehalter, piffen= de Anaben, als icherghafte Bafferquellen und der= gleichen, auch fleinlich; aber die reich vertheilten Blumen und die beffer verzierten Springbrunnen erschienen doch ergoglich und fuhlend, und die ge= waltigen Cypressen erheben sich über allen Tadel. Den Berg binan find die Terraffen mit Bein, Lorbeeren und andern füdlichen Gemachfen mannichfaltig bepflanzt, und oben auf der hohe, belohnt fich das Steigen aufs schönfte. Die ganze Stadt liegt zu deinen Füßen, nach einer Seite begränzen die Toroler Berge die Aussicht, nach der andern gegen Vicenza scheint sie dagegen über die Ebene hinweg, ganz unendlich zu feyn.

Die Grabmable der Scaligeri find allerdings merfwurdig, fie geboren aber gewiß nicht, wie man bier behauptet, au dem edelften und iconften, mas die gothifche Baufunft hervorgebracht bat. Das alteste des Can Grande, welches am wenigsten ans gepriefen wird, durfte feiner einfachen Berhaltniffe halber das meifte Lob verdienen, das reichere des Can Mastino ftebt auf feinen vier einzelnen Gaus Ien icon etwas Rartenbausartig in der Luft, und die noch größere Mannichfaltigfeit bei dem dritten des Can Signorio grangt jum wenigsten an leberladung. Zweimal feche Gaulen ftebn bier übereinander, die obern fonderbar umwunden und langer als die untern. Je bober binauf, defto dichter und schwerer wird der Bau, je weiter nach der Erde au, defto luftiger und durchfichtiger. Freilich ift's viel, daß es fich fo fest und so lange erhielt, aber diefer hiftorifche Beweis der Sicherheit und Festigfeit konnte bei mir das unmittelbare Gefühl des Erfunftelten nicht gang verdrangen. Gothifch im engften Sinn durften überhaupt Biele keines diefer Denkmahle nennen wollen.

Das Museum der zuerst vom Grafen Massei gesammelten Alterthümer ist sehr sehenswerth. Ein mit sechs ionischen Säulen geschmicktes Hauptge-bäude füllt die erste Seite eines fast viereckigen Plazes; an den drei andern Seiten lausen bedeckte Gänge umber, welche nach dem Innern des Plazes von dorischen Säulen getragen werden, nach außen aber auf Mauern ruhn, in welchen die meisten Alsterthümer, besonders Inschriften und Basreliefs einz gemauert sind. Zwischen den Säulen stehen die Statuen, unter ihnen ein äußerst schoner Torso. Unmöglich konnten wir jedes von den 600 Stücken im Einzelnen besehen, aber der Eindruck des Ganzen war neu und bereitete uns zu dem Anblick des Größeren, der römischen Bogen und Thore vor.

Alles aber verschwindet vor dem alten Theater, vor der Arena. Durch enge Gaffen fragten wir und Abends nach dem Plate, und bei einer raschen Wendung stand auf einmal der Riesenbau im Mondeslichte vor uns. Ein enger Eingang führte uns

in den innern Raum; wir ftorten Uhus auf und Aledermaufe in den Gangen, faben rafche Gidechfen durch die Rigen folipfen, und diefe eigene abge= schloffene Welt ichien fich um ein fpateres Jahrtaus fend nicht ju fummern. Wer fann glauben, daß jenfeit diefer Mauern die verfammelten veronefifchen herren und Damen Raffe trinten, Galame effen, Rofenfrange beten, den Polichinell belachen, perichnittene Ganger beflatiden, und was dergleichen wichtige Dinge mehr find. Dier innerhalb der Arena ift noch Rom, und Napoleon hatte Recht, als er vom Anblide deffelben ergriffen dem Directorium fchrieb: Bas wollen biegegen die Desquinerien uns fere Marsfeldes bedeuten! Die Bevolferung der gangen Stadt hatte bier Plat; ebe die oberften Umgebungen einfturgten, mochten 30000 Menfchen figen und durch zwei und fiebengig Thuren aus und einftromen. Jest find in die außern Bogenboblun= gen schmutige Rramerladen bineingeflechfet, und inwendig fieht ein bretternes Theater wie eine Saubenfchachtel. Seut am Lage faben wir die Arena aum zweitenmale, und ich wurde fie genauer fchildern, wenn dir nicht Abbildungen und funftgerechte Befchreibungen zuganglich waren. Der frubere Gi-

fer der Beronefer fur die Erhaltung des Gebaudes mochte wohl abgenommen haben, denn napoleons Berdienfte um die Biederherftellung manches Berfallenen werden öffentlich anerfannt. Un der außeren Mauer erblickten wir ein etwa feche Rug bobes und feche guß breites Gemalde, welches Mord und Brand aller Urt darftellte , und jugleich den Como. bien oder Tragodienzettel abgab. Ale Erlauterung war mit großen Buchftaben in allen Farben bingugefügt: "die Pringeffin Bellegring, Tochter des ros mifden Raifere Friedriche des zweiten , Barbaroffa, unter den Mauern von Viterbo, oder der Triumph der Religion und der Freundschaft, großes und durchaus neues Schaufpiel, geschmudt mit grandiofen - (bier war ein Bort jugeflebt) - mit reichen Rleidern, friegerifden Schaaren, unerwarteten Theas tercoupe, und ichweren fcenischen Gruppen". -Meine beiden Begleiter machten mir fchwere Borwurfe, daß ich von diefer preiswurdigen Tochter Raifer Friedrichs des zweiten, Barbaroffa, nichts au ergablen wiffe, ob ich gleich fcon feit Jahren mit einem Werfe über die Sobenftaufen schwanger gebe.

## Reun und zwanzigster Brief.

Vicenza, ben 19. Ceptember.

Der erfte Theil des Weges von Bardolino nach Berona batte ein gientlich deutsches Anfebn, bald aber trat das lembardifche immer mehr berbor, und geftern Rachmittag haben wir es gwischen Berona und Vicenza in feiner größten Pracht gefeben. Der Delbaum und der bepfludte Maulbeerbaum geboren gewiß nicht ju den iconften Ericheinungen des Pflanzenreichs, aber wenn fie fo benutt und ge= schmudt find wie bier, fann man ihre nachtheilige Geite nicht mehr erfennen. Meilenweit fiehft du Garten an Garten, etwa bon dreißig Schritt Breite und neunzig Schritt Lange. Ringeum befteben ihre Ginfaffungen aus jenen Baumen, bis au deren bochfrem Gipfel fich der Bein binaufrantet, und dann wie bei den Trauerweiden von der Spipe des Baumes bis jur Erde wiederum niederfentet. Rebengebange von gebn, swolf Buß Beite verbinden

einen Stamm mit dem andern und durch das mannichfache Grun der durcheinander geflochtenen Blatter glangen in gabllofer Menge die Perlen und Rubinen der weißen oder rothen Beintrauben. Der icon reifende Mais, mit welchem gewöhnlich die Garten bestellt find, gab in dem Abendlichte nicht minder icone Karben, und ale die Sonne hinter und in glubend rothen Bolfen verschwand und der Mond durch filberne himmeleschafchen beraufzog, ameifelten wir feineswege mehr, daß Armidens Bauberaarten und eröffnet maren. Doch auch diefer Benug follte nicht gang ungetrubt fenn, denn die wilden Berftorungen in Caldiero, in Montebello, erinnerten feineswegs an die Große des Menfchen, fondern an feine Frevel und irrigen Beftrebungen, und viele Bewohner diefes Bunderlandes faben mehr verzaubert als bezaubernd aus: 3. B. fleine Jungen mit großen Bopfen, und alte Beiber, die ihre Saare did gepudert und mit ungabligen haarnadeln vergaunt hatten. -

Dorfer nach deutscher Beise fehlen fast gang, ce wechseln großere Orte mit gang einzelnen Land. haufern, und diese bald städtische, bald adelig verseinzelte Lebensweise hat gewiß dazu beigetragen, daß

fich bier Charafter und Gefdichte in manchen Dingen andere bildeten, ale bei une. Dhne über den Werth zweier großen Bolfer von einseitigem Stand= puntte aus etwas festfeten ju wollen, mochte ich doch behaupten, daß die beutsche Beife in einer fconen Mitte fieht zwischen mehren Abwegen. In Poblen 3. B. fehlten Stadte und freie Dorfer, und das Adelswesen wollte Alles ausschließlich umfaffen und beherrichen, bis die Irrthumer und Sehler Schredlich offenbar wurden: in Italien trieb das ftadtifche Beifammenfenn auf eine große Sobe der Bildung und Rraft; aber der freie Adel verlor fich in dem Burger, und eine allgemeine Erneuung, und festere Begrundung des gangen Bolfes vom Landmanne que, ericheint unmöglich. Une dagegen fehlt nichts von dem Allem, und wenn auch Adeliges und Stadifdes bie und da anbruchig ward, fo ift doch eine Erneuung moglich und bie und da mit Erfolg verfuct; die offentlichen Berhaltniffe des Bauern. fandes endlich haben fich in mander Begiebung of: fenbar gebeffert. Rur wurde ich feineswege, wie fo Biele, darin eine hauptbefferung febn, wenn man unfer engeres Dor wefen und Dorfteben gerftorte, und einen allgemeinen Mobau, eine Berwandlung in lauter einzeln liegende hofe durchfette. Db alsdann mehr heu und haferstroh gewonnen, ob der Weg für die Mistsuhren abgefürzt werde, entscheis
det nicht allein; denn der Umgang mit heu und haferstroh ersett nicht den großen Berlust des geselligen menschlichen Beisammenseyns, und um so
viel als der Mistweg sich abkurdte, ist der Weg dur Schule und Kirche verlängert worden.

Unter diefen und abnlichen Betrachtungen manberten wir beut frub gur Rirche der Maria del Monte. Große an einer Seite geschloffene, an der andern auf Pfeilern rubende Bogengange führen aus der Ebene auf eine moglichft bequeme Beife bis zur Spife des bedeutenden Berges. Un die altere Rirche ift eine zweite im neuern Stil angebaut, und jene mit ungabligen Botivgemalden bera giert für die Errettung aus Rrantheiten, aus Feuersund Bafferenoth u. f. w. Aber wichtiger ate alle Menfchenwerfe erscheint die Ausficht: in der Kerne inroler Alpen, auf einer Geite reigende Beinberge, auf der andern die Stadt, und gen Padua eine unabsebbare Ebene, wo Garten fich an Garten reis het, fo bebaut und gefdmuckt, wie ich fie dir eben befdrieb und mit glangend = weißen Gebauden in

bunter Unordnung durchbrochen. Alles ift grun, man glaubt über ungeheure Waldwiesen binweg au febn, und ich mochte es fur unmöglich halten, daß es eine reigendere, eigenthumlichere Gegend in der Lombardei geben fonne Aber bei aller Bewundes rung will ich dir doch nicht verhehlen, daß die durchaus gleiche Bertheilung und Benugung der Chene, und das alle andere Farben ausschließende Brun, auf die Dauer vielleicht etwas einformia und ermudend wird; wogegen unfere Saatfelder einen bunteren Wechfel der Abgrangung und der Rarben bineinbringen wurden. Roch erheblicher wird diefe Bemerfung in der Cbene felbft, weil du aledann über die Baume nicht hinweg feben fannft, und die Aussicht alfo immer eng und befchrantt bleiben muß. Schuttele den Ropf nicht über die Strenge unferer Rritif. Wir üben fie nur aus ale reisende Salgburger, feineswegs als reifende Churmarfer.

Vicenza ift bedeutend fleiner ale Berona, aber diefe Stadt hat in den legten Zeiten mehr gelitten, besonders durch die unglückliche Trennung in eine französische und eine öfterreichische Halfate und verfallene hutten stehen unmittelbar nebenein-

ander, und die Zeichen der Armuth treten überall hervor, obgleich es der Polizei gelungen ift, das Betteln zu vertilgen. Vicenza zeigt weniger Spuren des Verfalls und auf engerem Raume finden sich mehr Pallaste, dennoch geht die Bettelei hier ins Unglaubliche. In Verona war dagegen ein argerer und in vielen Straßen ein so durchdringender Gestant, daß wir uns für die ganze italianische Reise einen Stockschuupsen wünschten: — lauter Beweise, daß Erscheinungen dieser Art nicht minder aus der Personlichkeit und dem Versahren der Besamten, als aus allgemeinen Vorschriften und Zusssänden erklart werden mussen.

Bas ein einzelner Mann für eine Stadt seyn tonne, erfährt man nirgends mehr als in Vicenza. Ohne Palladios Bauwerte wurde sie in hinsicht auf äußere Schönheit gar teine Ansprüche machen tonnen; durch seine Thatigkeit gehört sie zu den reichgeschmückten. Welcher Wohlstand, welcher Wettzeiser muß aber damals vorhanden gewesen seyn, da er in so kurzer Zeit so viele Gebäude vollenden konnte, während unsere unglücklichen Baumeister ihre Ideen nur in der Mappe umhertragen, weit Niemand Geld und Lust zum Bauen hat. Ja seilbst

nachdem die fogenannte Bolfer oder gar Welts schlacht bei Leipzig gewonnen ift, wird doch wohl Schinkel feinen herrlichen Dom nur in Rorf und nicht in Steinen jum Andenken derfelben aufersbauen muffen.

Du erwarteft von mir feine Beschreibung der Gebaude, welche Palladio nicht allein gebaut, fondern auch felbst gezeichnet und beschrieben hat! fo febr Pracht, Schonbeit, Große und Gefchmad auch hie und da bervortreten, fo that doch auch Manches feine richt beruhigende fichere Wirfung, Manches erschien mir gesucht, willführlich, überladen, und wie das Berliner Bibliothefgebaude, mehr für die Opernbeleuchtung des Mondscheins, als für eine ge= naue Befichtigung am Tage geeignet. Dieß mochte ich j. B. von dem in dem 2 bendlichte fich bortreff. lich daritellenden hauptplaß in Vicenza behaupten. Die Rounda des Marchefe Capra mit vier Portalen nach den vier Beltgegenden erinnert aufe beftimmtefte an die Thurme auf dem Gened'armen= Martte, ift aber weit fleiner, minder fest und ichon im Berfall. Reine Thure ichlog mehr, die Fenfter madelten, die Bimmerverzierungen erinnerten an alte frangofifte Moden, und die Bildfaulen, welche theils

gemalt, theile von Stein, aber in wunderlichen Stellungen verrentt waren, zeigten gar feinen Befchmad. Der Rubrer fuchte und nach Kraften in den Standpuntt der Bewunderung bineinzufchieben; aber es gelang ihm nur in Beziehung auf die wirflich fchos ne Ausficht, fonft brachten feine tieffinnigen Bemertungen, (3. B. diefes Gebaude beift Rotunda, weil es rund ift ) und nicht von der einmal gefaße ten Stelle. Um angfilichften ward uns ju Muthe, als wir tas Gebaude befaben, welches nach den Meußerungen des Wegweifers für Fremde: ,,fo groß= artig und elegant ift, daß es nicht blog von Baus meiftern, fondern auch von allen Menfchen bewundert wird, die ihren Berftand beifammen haben, das Gebaude, auf welches Vicenza ftola feyn fann, und das der alten romifden Pracht gang nabe fommt." Den Baumeiftern fteht es frei, fachverftan. dig au urteln wie fie wollen; aber auf die Gefahr, ale Dummfopf ausgescholten ju werden, behaupte ich unter Beiftimmung meiner Befahrten : das bod;= gepriefene theatro olimpico fen ein fleinliches, durde aus verfehltes Machwert. Der Salbfreis von Gigen, welcher dem Gangen allein noch Unfebn giebt, ift durchaus ben alten Theatern nachgeabmt, aber die

schauspiel brauchbar fenn, und wie die funf oder schauspiel brauchbar fenn, und wie die funf oder sechstehalb perspectivischen singerlangen Gaßchen, die von der Scene in den hintergrund laufen, und mit Thurmchen, hauserchen und Fensterchen aus Schachstelholz bescht sind, wie dieser Beihnachtsbudenaussaß an die römische Größe und Pracht anreichen soll, kann ich nicht begreisen? Das Ganze ist noch nicht einmal ein tüchtiger Bajazzo des erhabenen altrömisschen Baues in Verona.

Gegen Abend gingen wir nach einer gang modernen, das heißt mit Brettern verschlagenen Arena, um das Vallonspiel mit anzusehn, wozu ein Anschlagezettel in so vortrefflich gewandtem Italianisch einlud, daß ich ihn dir mittheile:

L'Impresa al Pallone per dare al Pubblico di Vicenza delle nuove testimonianze di gratitudine pel sempre conservato genio a si piacevole trattenimento, si procura in tale favorevole circostanza di assicurare non equivoci sentimenti di sincero accoglimento e di leale pontuali à col prevenirne, che d'ora innanzi si terrà delle nuove partite con cui sollicitare le persone alla

maggior concorrenza, et rendere più brillante Io spettacolo.

Questo tratto di generosità, di cui non teme l'impresa di andarne esenta, si crede in dovere di antecipare i suoi ringraziamenti.

Die Bufchauer fagen theils an einer langen Geis te des Plages, theils an den beiden fcmalern Ens den auf einem bobern Gerufte. 3mei Spieler fpiels ten gegen zwei andere. Ber den Ballon nicht über Die Mitte der Bahn treibt, oder ibn aus dem Plate gang herauefchlagt, verliert, Treffen und Burudfolgen gablt gleich, am meiften aber wenn es gelingt, den Ballon bie in die Gige der Bufchauer an den ichmalen Geiten bineinzuwerfen. Die Spie-Ier zeichneten fich mehr durch Starte ale durch Gea fchicklichteit aus, Weiber befanden fich faft gar nicht unter den Bufchauern, wohl aber viele Beiftlichen und Pfrundner, welche ihre Theilnahme lebhaft an den Lag legten. Wie diefe Theilnahme bies weilen über das billige Das binauegeht, fiebft du daraus, daß der eine Ballonfpieler fonft ein wohls babender Mann war, durch Wetten für feine Lieblinge aber verarmt und jett genothigt ift, fich auf Die früher bewunderte Beife gu ernabren.

In den Birthebaufern ift fur Bequemlichfeit fast mehr geforgt ale nothig: sowohl in Berona ale bier finden wir namlich den Rachtstuhl in der Stube. Der Mangel an Defen mag im Binter unangenehm werden, und Dielen waren mir felbft im Sommer lieber als Steine; aber wo man das Solg wie bier im Raufmannsladen nach fleinen Bundel= den verlauft, tann es freilich nicht im Ueberfluß porhanden fenn. Die italianifche Ruche will uns nicht munden, die vielen fleinen fügen und falgigen Gerichtden maden eber übel als fatt; und die ofter. reichischen Raufleute schrien in Berona mit Recht nach einem tuchtigen Kundament, nach den Wiener Fleischtopfen. Bir faben bier querft die ichonen großen Grangtapfel, und machten im Raffebaufe Anstalten einen ju effen; allein der aufwartende Jungling ichuttelte mit dem Ropfe, und fagte las delnd: jum Aufbangen in der Stube ale Bierrath find fie gut, aber nicht jum Effen; und er hatte vollkommen Recht.

## Dreißigster Brief.

Padua, den 20. Septembera

Der Weg von Vicenza nach Padua ift dem von Berona nach Vicenza abnlich, der Land- Gartens und Beinbau gleich eigenthumlich; doch aber wie es scheint nicht ohne alle Schwierigkeiten, da bis acht starke, mit ungeheuer langen hörnern begabte Ochsen vor einen Pflug gespannt waren. Un den Menschen siel mir nichts besonderes auf, ich mußte denn die mit Suppentellern vergleichbaren Strohahüte der Beiber dahin rechnen, oder die Müßen, welsche in diesem heißeren Lande auf unbegreisliche Weisse von den Postillionen selbst unter den schwarzen Filzhüten getragen werden.

Die meisten Straßen in dem weitläufigen Padua find mit Laubengängen versehen; dadurch aber zugleich verengt, und man findet weniger schöne Häuser als in Vicenza. Es fehlt ein Palladio und wohl noch manches Andere; wenigstens bemerkten wir mehr Spuren des Berfalls als des frifchen Lebens.

Der iconfte Plat in Padua ift unftreitig der fogenannte Campus martius. Faft drei Geiten des ungeheuer großen Bierede find mit Saufern bebaut, an der vierten erblicft du die Rirche der beiligen Juffina und einen Theil des botanifchen Gartens. Innerhalb diefes Biereche ftellt fich nun ein zweiter runder Plat dar, etwa von der Grofe des Rondels in Berlin und ringeum von einem Urm der Brenta umfloffen, welchen man unter einer der nach den vier Beltgegenden gerichteten Bruden bereingeleitet bat. Rach dem Umfreisen ftromt jedoch das Baffer unter derfelben Brude wieder binaus, weil der Canal dascibst febr gefchickt in zwei Salften getheilt ift, deren eine den Strom einlaßt, und die zweite wiederum aufnimmt. Die runde Infel ift mit Bangen und Anlagen gegiert, am angiebenoften aber erfcheinen feche und fiebengig Bildfaulen von berühms ten Paduanern, Stalianern, und auch Fremden, die bier ftudiert haben, welche Alle mohl vertheilt an dem Rande des ausgemauerten runden Strom. bettes ftebn. Du findeft Galitai, Guicciardini, Petrarca u. f. w. aber auch Johann Gobiesfi, Gu-

ftab Adolph und den Erfurter Ludolph, den unfer Freund Ludolph fogleich gu feinem naben Better ers, bob. Diefe fo fcon und großgedachte und aufgeführte Anlage rührt von einem der vielverschrieenen venetianischen Aristofraten, von dem Robile Memmo ber, und ich bin recht neugierig, welcher Stens errath, Landrath, Sofrath, oder hoffriegerath qu= erft jenes Gefindel ausstechen und überbieten wird, das mit dem liebenswurdigen Berhaltniß eines Beamten nicht jufrieden, fondern fo anmaftich mar, daß es an der Couveranitat Antheil haben wollte, und ohne Berichtserfrattung und Genehmigung Dinge ausführte, die jeden vernünftigen Bau = und Berschonerungsetat für eine eroberte Landfradt weit überftiegen. Satte man fich noch auf die gebornen Paduaner beschränft; warum aber sperrte man alle fremden Italianer bier gufammen, ale follte das leere Phantasma von einem Garten der Poeffe, oder der großen Leute überhaupt aufgeführt werden; warum nahm man endlich fogar auf das bloß qua fällige Berhaltniß Nücknicht, daß Papa und Mama ibr Cohnlein hieber auf die Universität Schickten? Wollte man in Berlin das Rondel mit Runftwerken der Bildnerei ausschmuden, (und nicht vielmehr eine gemeinnutige Kunftstraße durch ben Sand der Hafenheide führen), so würde doch Reiner auf den Sinfall kommen und die Bildfäulen von Lessing, Joshannes Müller, Fichte, P. E. Bach, Reichardt und so weiter, u. s. w. hinstellen, (welche dahin geshen mögen, wo sie hingehören) sondern von Ureinswohnern, welche in Berlin geboren wurden, lebten und starben. Das erhöht den Patriotismus, das treibt und zwickt die Ortsjugend, das erzeugt in jedem Schulknaben den Entschluß, als großer Mann aus seiner Verpuppung herauszufriechen, und keine Bildfäule mehr, (wie zeither an dem nutrimentum olkactus der Bibliothek) zu bepissen, um dereinst nicht selbst bepist zu werden.

Alle, — wir konnen es nicht laugnen —, durfeten freilich dieß erwunschte Ziel nicht erreichen; aber denen steht doch ummer die ehrenvolle hochst mannichfache Laufbahn eines öffentlichen Beamten offen. Denn das Gewimmel des Unterpersonales bei den Behorden zur Seite schiebend, fassen wir sogleich das höhere Ziel ins Auge: "D Jüngling, du kannst, du wirst einst Rath noch senn"! So wie der Runftler leere hulsen hin und wieder dreht, hier unterbindet und einkneift, dort aufbläset und

erweitert, das Bange aber mit den mannichfachten Bauberftoffen ausstopft, bie das fertige Runftwert als Feuerrad freisend die mannichfachften Kunfen und Farben um fich fprubt, fo bearbeiten Prafident und Direktoren die Sulfe des Referendarius, bis er mit dem himmelsfeuer des Patents und der Gehaltsanweisung berührt, als Rath feine eigene Dres berei beginnt und unbeschreiblich mannichfaltige \*) Concepte und Munda um fich wirft. Dief Gleichniß ift aber zu gering, und zwar um defimillen, weil jene Raturalfarben nicht viel mehr Abwechses fung erlauben, ale der langftbefannte Regenbogen, bier aber die Beranderungen durchs gange Alphabet geben, und taglich noch vermehrt werden fonnen. Man gedenke an die Aften und Pavierbabnen: der Acciferathe, Amtstammerrathe, Amtsrathe, Appele lationerathe, Archivrathe, Baurathe, Bergrathe, Cabineterathe, Centrathe, Collegienrathe, Commer= cienrathe, Commiffionerathe, Confiftorialrathe, Cris minalrathe, Deidrathe, Departementerathe, Dome

<sup>\*)</sup> Ich mage nicht das Wort Concept schweizerisch mit Sudet gu überlegen, und alle Munda find auch nicht Neinsfehriften.

rathe, Coufationsrathe, Ctaterathe, Finangrathe, Korftrathe, Gerichterathe, Gewiffenfrathe, Gouvernementerathe, Gubernialrathe, Sofrathe, Sofgerichterathe, Soffammerrathe, Hoffriegerathe, Sofrichteramterathe, Suttenrathe, Jagdrathe, Juffige rathe, Juftigcommiffionerathe, Rammerrathe, Rams mergerichtsrathe, Rangleirathe, Ravitelrathe, Rira chenrathe, Rlofterrathe, Preifrathe, Priegerathe, Rriegefammerrathe, Runftrathe, Landrathe, Lands baurathe, Landgerichterathe, Landfammerrathe, Lands Schafterathe, Legationerathe, Medizinalrathe, Dra Denfrathe, Deconomicrathe, Polizeirathe, Poftrathe, Prafecturrathe, Prafidialrathe, Pupillenrathe, Ras the, Rechnungerathe, Regierungerathe, Reicherathe, Revisionsrathe, Ritterschafterathe, Galinenrathe, Sanitaterathe, Soulrathe, Gervierathe, Staates rathe, Stadtrathe, Stempelrathe, Steuerrathe, Stifterathe, Torfrathe, Tribunglerathe, Bormunde fcafterathe, Wirthschafterathe, Wafferbaurathe, Bollrathe. Welch eine reiche Wurgel ift das einfache "Rath"! Belde mannichfache Jufammenfetzungen erlaubt fie, wie mehrt fich die liebe Familie, oder welche Potengen entsteben, wenn man die befannte Bervielfaltigung durch die Borte: Gebeimer, Dber, und Geheimerober eintreten läßt! Nur auf N. und Al. tallt mir fein Rath ein, da wurde ich um der Bollständigkeit der Sammlung willen, aus Allen eisnen Nothrath erwählen, jedem aus gewissen Grunden zu Pensionirenden aber den Titel Unrath beis legen.

Diejenigen nun, welche meinen, der Stand eis nes Beamten sen jest weniger reizend, lohnend und beglückend wie sonft, mogen folgende Widerlegung und Zurechtweisung hinnehmen:

Erstich, hatte der junge Mann in früherer Zeit feineswegs eine so reiche erfreuliche Wahl unter den Rathsftellen; denn mit Ausnahme von drei oder vier Dingen blieb ehemals Alles unberathen, und der allein abgesommene lustige Rath ist ja mehr als hundertfach auf sehr ernste und würdige Beise ers sest.

Zweitens, erhielt der Beamte sonst in der Res gel Naturalien, deren Preis auf die bekannte Beise so unangenehm wechselte. Jest dagegen weiß jeder, ob und wie viel er Geld hat, und zur Verhütung schlechter Wirthschaft und verwickelter Rechnungen, zahlt man menschenfreundlich das Gehalt nicht mehr alle Vierteijahre, sondern alle Monate. Die ausgehobene Accifefreiheit ichunt ferner gegen unmäßiges Beintrinken, und die aufgehobene Quartierfreiheit erspart Oduffeische Seeirrfahrten, und lehrt Mensichen und Bolter kennen, mahrend man auf dem Trodenen bleibt, oder doch aufe Trodene kommt.

Drittens, ward Mancher durch die hoffnung zu einer übereilten She verführt, daß seine Bittwe Pension erhalten werde; jeht muß er seierlich darsauf Verzicht leisten, und wenn er sich dadurch nicht warnen laßt, so mag wo nicht der Er, doch die Sie, (im Fall sie wirklich länger leben will) die Strafe fühlen. Es ist ein Naturgeseh, daß man den Arbeiter nur so lange bezahlt, als er arbeitet, und wenn jemand mit dem sunfzigsten Dienstjahre stirbt, hat seine Bittwe kein Necht, im einundfunstzigsten noch Gehalt zu beziehen. Freilich ließen sich über die Pensionen bestimmte Grundsühe ausstellen und besolgen; aber man freut sich ja über die Bezwilligung einer Enade noch einmal so sehr, als über die Erfüllung eines Rechtsanspruches.

Biertens, hatte fonst jeder Rath in den hoben und hochften Behorden eine Stimme; aber wie febr mubte dies Berhaltnif ein forgfames angstliches Gemuth abqualen, wie viel Kopfbrechens machte fic der Eine über das Gelingen oder Miblingen der Sache selbst, mit welcher Feigheit dachte der Andere an die künftige Verantwortlichkeit! Jetzt dagegen ist dieser Riesenstein des Anstopes aus dem Wege geräumt, Alle können, des Stimmrechts beraubt, von Verantwortlichkeit befreit, heiter ihres Daseyns genießen in aller Lebensweisheit und Lustigkeit, während Einer heldenmuthig sich für Alle ausopfernd, allein jenen Stein des Sispphus fortwälzt.

Fünftens, wenden zwar einige Schwarzsehende ein, es entstehe daraus Gleichgültigkeit und schlechte Bearbeitung der Geschäfte; dagegen ist indessen das Mittel schon gesunden. Jenem Einen ward für seis ne Ausopferung das Recht anvertraut, mit den Bezamten kurzweg umzuspringen und sie zu entsernen, es sen nun, weil's ihm so beliebt, oder weil die neu ersundene Maschinerie des Geschästegangs diese alten Käder entbehrlich macht. Einzelne so zur Thur hinaus geschobene Beamte haben zwar laut geklagt, das selbst die (in der Regel verweigerte) volle Auszahlung ihres Gehalts sie nicht entschäligen könne, das sie, aus ihrem geliebten Beruf herzausgerissen, gleichsam lebendig begraben waren; aber solchen Aberglauben muß man nicht begünstlis

gen, und die Berufung auf Recht und Unrecht, auf eine formliche Mlage, auf einen Rechtespruch, zeigt, daß man teinen Begriff bat von den bobern Grundfaten, welche diefe Geite der Staatspolizei leiten muffen. Wo die Rechtstundigen jedes Steinchen auflesen wollen, muß der Staatsmann mit Gieben= meilenftiefeln überweg fdreiten, und fich in feiner folgerechten Babn nicht irren laffen. Dur alte Bors urtheile halten das Geftandniß jurud, der Ronia von Bestohalen babe die geheimsten 3mede des Staats mit der liebenswurdigften Aufrichtigfeit au verbinden gewußt, als er ohne Sehl erklarte: wer feinen Namen am Reujahrstage nicht mehr in Fracturfchrift unter den Staatsrathen finde, - fen nicht mehr Staatsrath. Reiner der ausgestrichen war, durfte fich beflagen, er fannte ja die Bedingungen dieses contrat social; und ware man bei uns nur erft ju einem folden einleuchtenden Rechtsverhalts niffe gefommten, fo hatten alle die jegigen Rlagen ein Ende. Wenn Staatebeamte laut gu außern mas gen: man durfe ja auf diefe Beife feinen Pferdes jungen ftrafen und wegjagen, fo vergeffen fie im unverftandigen Gifer ibre eigene Burde, ftellen fich verblendet dem Riedrigften gleich, und geben das

Borrecht auf, wie Könige, Fürsten, und andere Landesberren behandelt zu werden.

Gedftens, (ich bebe aus feche und fechzig Bemerkungen nur noch diefe eine aus) mußte der Beamte fonft in der Regel da berfauern, wo er einmal angestellt mar; jest dagegen ift er feinen Tag Acher, von Rorden nach Guden und von Dften nach Weften verfest ju werden. 3mar glauben Ginige, es leide dadurch das Geschick, auf die einmal erforschten ortlichen und perfonlichen Berhaltniffe tuchtig und mit Unbanglichfeit einzuwirfen, ce gebe die Meifterschaft im fleinern Rreife verloren, uber melde nur feltene Naturen fich erheben tonnen; aber mie ergoblich und belehrend ift nicht auf der andern Geite der Wechsel für den, welcher von Mailand nach Temeswar, oder von Achen nach Gumbinnen perfett wird! Der Staat betrachtet die Beamten nicht als Personen, bat nichts mit ihrem personlis den Glud oder Unglud ju ichaffen, fondern ichidt fie als Majdinen dabin, wo er fie brauchen fann, ( dagu gehort aber nicht die Privatmaschinerie der Weiber und Rinder, für deren Mittommen der Beamte allein forgen muß) und wollen jene Staatsmafcinen nicht vorschriftsmäßig gebn, fo werden fic eine

geschmiert. Ja ware auch bisweilen gar kein innerer Grund zu einer Versetzung vorhanden, so dient sie doch oft zur Einübung des unendlich wichtigen Sezborsams, und zur Nahrung des Glaubens, daß da der Wahrheit nach Gottes Finger wirkt, wo der in Vorurtheilen Befangene nur Menschenhande zu sehn glaubt.

Berfegen wir und endlich felbft vom Campus martius in die Rirche der beiligen Jufting, fo bringt diefe Berfegung wiederum gu der Stelle, von wo wir ausgingen : denn ein venetianischer Edler hat auch diefen Bau veranlagt, und ein Rlofterbrus der gar dazu den erften Plan gefertigt. Die Rirche, deren Prachteingang und Treppe leider nicht beendet ward, ift 367 geometrifche guß lang, und mit Ausschluß der Rapellem 97, mit Ginschluß derfelben 127 guß breit. Da indeffen, wo fie fich in die Geiten des Rreuges erweitert, freigt die Breite auf 252 Ruf. Das Mittelfdiff bat den Bogen ungerechnet eine Sobe von 32 Fuß, die Geitenschiffe von 41 Fuß. Geche und zwanzig vierfeitige, außerlich aber mit Gaulen geschmudte Pfeiler trennen das Sauptschiff von den beiden Geitenschiffen und tragen das Gewolbe. Drei große Ruppeln fteben in der Lange des

furgern Rreugarmes nebeneinander, die vierte aber über dem hauptaltar jenseit diefes Rreuges: vier andere fleinere Ruppeln zeigen fich in den vier Binfeln, wo fich beide Arme des hauptfreuzes durchichneiden. Die Sohe der größten Ruppel betragt 176 Ruf, die des Glodenthurms 222 Ruf. Gin und awangig Rapellen und Altare find gum Theil mit febr fdonen Bemalden, alle mit den foftlichften marmornen Gaulen geschmudt. Ueberhaupt fiebit du nichts als Marmor, die Treppen, Gaulen, Altare, der geschmadvoll eingelegte bellglanzende Sugboden ift Marmor. Aus dem Allen geht hervor, daß diefe Rirche feineswegs den erhaben ichauerlichen Gindrud einer achtgothischen machen fann, und daß die Pfci= ler weit mehr von den Seitenschiffen verdeden muffen, als Gaulen; aber ich mochte diefe große Marmorpracht, die weißen und gelblichen Farben der Gewolbe und die febr helle Beleuchtung des gewals tig großen Gebaudes doch nicht unbedingt verwerfen. Auf eine Beschreibung der einzelnen Runftwerte fann ich feineswege eingebn, und bemerte nur, daß Ricardos halberhabene Arbeiten in Rugholg, welche febr viele Geschichten des alten und neuen Tefta= mente darftellen, in ihrer Urt bewundernewerth und

eine wurdige Bierde des Chore find. Behn Minuten, fagte mein Fuhrer, ftand Jofeph der zweite por einem Basrelief, und darin lag die Beifung, daß Leute wie wir, die nichts zu regieren haben, wenigstens ein Paar Stunden verweilen follten; ich aber bemerkte: weil wir nicht felbst regieren, wera den wir regiert, und mein Borgefester, obgleich Chef des Cultus (oder nach Campe, Dberhaupt der Bottesverehrung) lagt es feineswegs als Rechtfertis qung gelten, wenn ich um des heiligen Antonius von Padua und feiner Fischpredigten willen, über die gefette Frift ausbleibe. Deffen Leben und Bunderwerke in halb erhabenem Marmor von Sansovino und andern Runftlern nachgebildet, find gewiß mehr werth, als die wahrhaft geschichtlichen Borbilder. Die Rirche, welche feinen Ramen tragt, batte bei geringerer Große und minderer Pracht als die der beiligen Juftina doch manches eigenthumliche und bemerkenswerthe Denkmabl; der Kreund der Runft aber muß vor Allem ju der Annunciata und den Gremitanen eilen, wo er febr bedeutende Fredcoges malde von Chiotto und Mantegna findet. Leider aber haben Uebermuthige und Gefdmactlofe manches von diefen Gemalden in den ftete offenen Rirchen

befrikelt und verstümmelt, so daß, wenn die herstellung oder bessere Bewahrung ausbleibt, nach Jahren nur Weniges gut erhalten übrig seyn durfte.

Das Berichließen der Rirchen ichust allerdings dagegen; aber ich tann dies Berfahren nicht billi= gen, und am wenigsten bei den Protestanten billigen, in deren Rirchen gewöhnlich nichts gu verderben oder ju bolen ift. Go viel Gewicht die Rathelifen auch auf den Geiftlichen legen, fo wiffen fie doch, wie nothig, wirtfam, bedeutend der Aufents halt des Chriften in der Rirche ju jeder Stunde fenn fann, wie eben die Ginfamteit, die Stille, die Dunkelheit, die ungewöhnliche Stunde das Gemuth berühren und aufschließen, wie aus dem Innern beraus der Menfc Gott fucht und in beiliger Umgebung ohne menfchliche Mittelsperfon leicht findet: bei den Protestanten bingegen ift die Rirche die gange Boche bindurch nichts wie ein großer berfcoffener Raften, und nur Conntage um neun Uhr thut fich angeblich der himmel auf, wenn der Geift= liche die Schleufen feines Mundes eröffnet und Gue te und Bofe unter Baffer fest.

Die hiefige Cathedrale hat Aehnlichkeit mit der Kirche der heiligen Justina, ob sie sich gleich an Große und Reichthum ihr ebenfalls nicht gleich stellen kann. Der unglaublich große, bis an das gewöllte Kupferdach reichende und mit vielen Gemalden geschmückte Saal des Rathhauses, ist nicht mehr der Sammelplas von kühnen und frohlichen Bürgern, sondern von demüthig kopfhängerischen Mehlsächen, und diese Ehrenwache hatte auch das Denkmahl des Livius so umzäunt, daß wir nicht bis in die Rähe desselben vordringen konnten.

## Ein und dreißigfter Brief.

Padua, den 20. September.

Von der hiefigen Sternwarte siehst du auf eis ner Seite bis Vicenza, auf der andern bis Venes dig: wie eine Landkarte ist die reich bebaute, durchs aus ebene Kläche vor dir ausgebreitet, und nur am Nande des Gesichtstreises stellen sich noch immer die Tyroler Alpen dar. Padua zählt weniger Thurme

als Berona, die Brenta fommt der Etich nicht gleich, die Unfichten in der Stadt, und die Ausfichten über die benachbarte Gegend find weniger reich und mannichfaltig, aber Die Große beider Stadte erscheint fast gleich. Ift's ein Bunder, wenn es nicht viel einzelne Dorfer giebt, wo folche Stadte in fo geringer Entfernung an einander gereiht find? Mehrmale ift mir unfer Thuringen in der Combardei schon eingefallen ; aber ich will die weitere Bergleichung um fo mehr unterlaffen, da ich eine andere, namlich in Bezug auf die biefige Univerfitat, gar nicht abweisen fann. Deren hauptgebaude von Palladio hat einen innern vierectigen, mit Gaulengangen rings umgebenen hof, deffen Bande mit den Wappen und Denkmablen der Profesioren auf eine wurdige und nachahmungswerthe Beife gefdmudt find.

Im botanischen Garten fühlt man fich schon durch die im Freien stehenden Pflanzen plotistich noch um hundert Meilen sudlichen, die Treibhäuser dages gen machen überall einen zleichen Eindruck. Ein kleiner Wald von den gröften und schönsten aus ländischen Bäumen zeigt das Alter der ganzen Anslage; aber wie weit sind urfere jüngern botanischen

Garten in Deutschland diefem Altvater ruftig jus porgeeilt, theils in Sinfict des Umfange und der Pflanzengabl, theile in hinficht der Benutung! Int Winter wird Physiologie der Pflanzen vorgetragen; aber die eigentliche botanische Sommervorlefung folieft icon im Juli, und wer fich nicht mit gang außerordentlichem Gifer felbst forthilft, lernt die Berbftpfigngen gar nicht fennen. Noch weniger ift jemals von Erpptogemie die Rede, und bei Bewillis qung des Geldes für die Treibhaufer fcheint man gu febr auf die naturliche Sige des Landes gerechnet ju haben. Roch flaglicher fab es auf der Stern= warte aus, und wenn nicht die größten und bortrefflichsten Instrumente in einem fur und berborges nen Winkel gesteckt haben, fo verdient die gange Anlage in diefer Besiehung faum einer wiffenschaft= lichen Erwähnung.

Mit einem Borte; wer es bei uns bieber an Seufzen, Rlagen, und Achfelzuden über die den Schulen und Univerktäten vorgesetzten Behörden nicht hat fehlen lassen, darf nur hieber gehn, um gründlich von dieser langweitigen Leidenschaft gesheilt zu werden. Freilich ward das höchste in Deutschland und insiesiondere auch im preußischen

Stagte hiebei noch nicht erreicht, das weiß jeder, und es ift Pflicht der Entgefinnten, auf die vorbanbenen Mangel aufmertfam gu machen; aber es ift auch Pflicht, dantbar und freudig gu erkennen, wie unendlich mehr unfer Ronig auf den Borfchlag einfichtevoller Beamten für die Biffenfchaften gethan bat, als taufend andere herricher. Und er hat es gethan in Beiten ber größten Erdrudung, wohl miffend, daß nur der Geift lebt, und durch ibn eine Auferstehung nicht bloß möglich, fondern auch nothwendig wird. Bie Biele haben furgfichtig und auch fleinglaubig darüber gemurrt, fie wollten blog da faen, wo ihnen die Frucht fogleich in die Sand wuche; aber eine fo fcnelle Wechfelwirthichaft tann man nur mit Schimmel und Moos, nicht mit Pflanzen und Baumen treiben, welche tief in der Erde wurzeln, und auch jum himmel reichen fole Ien. Die Grundung der Universitäten in Berlin und Breslau wird von den funftigen Geschlechtern nicht minder als Beweis des Muthes, der Lebensfraft und der Burdigfeit des preußischen Staates aufgeführt werden, als die gewonnenen Schlachten. Eins gelingt nicht ohne das Andere, beides gufams men hat doppelten Werth.

Das Bergeichnis der Lehrer und der Morlefun= gen in Badua war troß aller Mube nicht aufzutreis ben, bis der Lobnbediente einen Professor darunt anging, dem ich es aber ungeachtet der angftlichen Mlagen jenes Leibers nicht guruckfandte, fondern melden ließ: ein deutscher College habe es gewaltfam entführt, und fen zu allen freundlichen Gegen= diensten bereit. Dief Bergeichnif beweiset augenfallig, daß man eine deutsche Universitat gar nicht mit einer folden italianischen vergleichen follte, fo unendlich großer, umfaffender, eingreifender, würdiger ift die deutsche Einrichtung. 3mar follte man von dem Prospetto außerordentlich viel erwars ten, da er aus zwei gewaltig großen aneinander ges flebten Royalbogen besteht, und felbst die wohlgedrudten Ramen der Pedelle darauf ju finden find. Rector Magnificus ift fur das Jahr 1815 der Graf und Abt Frang Maria Franzeschini, Bicerector der Advotat Ludwig Lanfranchi. Biergebn wiffenfcaftliche Unstalten und Sammlungen werden aufgeführt: der Landmestunft, Raturgeschichte, Raturlebre, der allgemeinen und der argtlichen Scheidefunft, des Debammenmefens, der menichlichen und der vergleis

wenden Bergliederungefunft, Der Pathologie, franke Theile und Glieder gesammelt werden, der aratlichen und wundarztlichen Beilanftalten, der Arzeneimittel, der allgemeinen und der landwirth-Schaftlichen Pflangentunde. Wenn wir aber von der Sternwarte und dem Pflangengarten weiter fcbliefen, fo durfte der alte Rame Diefer Sammlungen merfwurdiger fenn, als das beutige Leben und der erweiterte Gebrauch. Un Professoren für die verichiedenen Theile der Mathematif und Phyfit ift fein Mangel; ich nenne dir: Farini, Franzeschini, Danieletti, Criminello, Santini, Avanzini, Negro und Arduino. Gie bilden die erfte oder phofischmathematische Kacultat; in der zweiten, der mediginifden Kacultat, findest du Caldani fur die Bergliederungsfunft, Malacarne für die Debammentunft, Fanzago, Decima, Brera und Sografi für die übri= gen Theile Diefer Wiffenschaft. Dann geboren aber noch zur arztlichen Facultit der Profesfor der Raturgeschichte, Renier, der Botanit, Bonato, und die Professoren der Chemie, Melandri und Mandruzzato. In der juriftifden Facultat find aufgeführt Profesoren des Ratur = Staats = und burgerlis

chen Rechts, des peinlichen Rechts und des Prozesses, namlich: Barbieri, Lanfranchi, Giuliani und Cromer, ferner der Professor der politischen Rechenstunft und Statistis, Marsand, und, — in der justistischen Facultat! — der Professor der morgenlanz dischen Sprachen, Assemanni!

Wenn du von allen den genannten faum givei oder drei den Ramen nach fennst, so schließ nicht fo fonell auf ihre Unwurdigfeit, denn, unter und gefagt, fie fennen bier gar feine von unfern Leuten. Bobl aber fonnen wir nicht bloß ichließen, fondern bestimmt wiffen, daß diese Universitat feine Univerfitas, daß fie trot des Scheins von Reichthum in einzelnen Rachern, trot ihrer vierzehn Inftitute, nur ein jammerliches, haltungslofes Bettelinftitut ift. Oder ware eine Universitat ohne Theologie, oh= ne Philosophie, ohne Philologie und Alterthumefunde, ohne alle Geschichte, fein Bettelinstitut ? In Padua, dem Baterlande des Titus Livius nicht ein einziger Lehrer der Geschichte! Chemale, gab man mir gur Antwort, habe bier einer belles lettres borgetragen, und nebenbei die Beschichte mit abgethan; er fen aber icon lange geftorben; und

nun gebe es darobne eben nicht fcblechter! Baren aber auch fur alle jene Zweige der Erfennenig befondere Unftalten gegrundet, - was feineswegs der Sall ift -, fo bleibt es doch thorigt, den Baum Der Wiffenschaften nach willführlichen Ginfallen gu gerfplittern, und dann gu verlangen, daß er fortlebe und wachfe. Das hat, fagen gwar Manche, 3. B. Die Scheidefunft oder die Anatomie mit der Theologie gu fchaffen? als waren nur da Ginwirfungen und Rudwirfungen, wo man fie an den Fingern bergablen und mit Sanden greifen fann! Bie viele Menschen miffen benn, wie die Leber auf die Ber-Dauung wirft, lagt fich defhalb diefe Ginwirfung Taugnen? - Und alles Thun auf Erden bat ja aulest feinen Ginn und feine Saltung obne den achten Geift der Theologie. - "Den Geift, erwie-Dern jene, ließen wir und noch gefallen, aber -! Aber, falle ich ihnen in die Rede, jeder Beiff be-Darf eines Rorvers, um fich zu offenbaren, und wenn ibr den Anatomen fogar an die Leichen verweiset, und dem Chemiter verstattet, fich mancherlei ftinfende, aber bochverehrte Rorper gur Bemutheergogung gu bereiten, fo begreife ich nicht, wie ihr den bifforischen Korper der Theologie so anfeinden konnt, der freilich bisweilen frank, aber nie vom Geifte ganz verlassen und abgestorben war.

Bas muß aber gefdeben, wenn ausschlieflich die Meußerlichkeiten der Theologie von alten Sandwerfern in Winkelschulen den neuen Lehrjungen eingeblaut werden, wenn feine Philosophie mehr die Besonnenheit und Lebenefraft erhöht, wenn ftatt der griechischen und romischen Meisterwerte der Code des Douanes erklart wird, wenn man die leb. ren der Geschichte int Feuer wirft, ihren Geift por faklich verfennt, und aus der Afche feinen Phonix erzeugt, fondern ein fcmutiges Ralb gufammenbadt, was die Cagesiveicheit der den Machthabern gerade gefälligen Politit, mit gewaltiger Stimme der verbaafeten Jugend vorblockt? Bas anders fann gefcheben, ale daß ein unwiffendes, feiges, int fclechteften aller Aberglauben befangenes, von aller Rraft entblogtes, von Gott verlaffenee Gefchlecht empormachft, welches verdient, mit Scorpionen ge= geifelt ju merden, wenn es diefe Geifelung leidet. Go etwas ift und bon angeblichen Macenen noch nicht geboten worden, und alle Gunden unfrer geiftlichen Minister bie ins vierte Glied auswarts sind noch keine Splitter gegen das Zeughaus von Balken, welches bei Betrachtung jenes paduanischen Prospetto in die Augen springt. Weil nun aber bei und Gottlob keine Balken wegzuräumen sind, so werden kleine Hebelstände vor ein strenges Gericht gezogen, und die hohen Obern und die Gelehrten sollten es nicht übel nehmen, sondern als ein verbindliches Zeugnis vortrefflicher Verhältnisse und inniger Theils nahme betrachten, wenn man sich wechselseitig die Federn, welche allein noch jene reine Schönheit des Ganzen stören, ablieset oder abburstet.

Verlangst du Proben solchen Federlesens, so mogen zuvörderst die hohen Obern ihrem Range gemäß einmal auf die Prosessoren losbürsten, (welche dadurch nicht im Nachtheil, sondern im Vorthrit sind, weil sie eher rein werden): das wunderlichste Volk auf Erden ist, — wenn anders fein Schauspieldirektor widerspricht —, ohne Zweisel das Volk der Gelehrten. Sie sisen wenigstens so erhaben, wie Socrates in den Wolken des Aristophanes, und schreien laut auf, wenn ihnen die Vehörde auch nur von weitem zu nahe kömmt; alle Verletzungen der

berfommlichen Formen von ihrer Seite werden das gegen mit dem wohlbefannten Genie entschuldigt, oder mit ihren Berbienften gerechtfertigt. Reben dies fem edeln Stolze laufen, - mae fein Dathematis ter begreifen murbe -, die Gefuche Einzelner um Bulagen freundschaftlich parallel, und Undere, welche nicht fuchen, verfinden laut, daß fie, obgleich gue rudgefest, Richts fuchen, bis es der Minifter bort und ihr großartiges Martyrerthum anerfennt und belobnt , - wenn er andere fann. Warum er nicht tonne? darauf gab einmal vor funfgig Jahren ein bober Oberer eine Antwort, die man in unfern garter gebildeten Tagen mit Rafenrumpfen verwerfen wurde: ich fann, fagte er, euch nichts bewilligen, weil ich fein Dufatentader bin. Ueberfette er aber auch diefe grobe Profa jest in den wohlbefannten Bere: wachft mir ein Kornfeld in der flachen Sand, fo entginge er doch fcmerlich dem Borwurf unpafe fender Biererei; und auf den trodenen Bescheid, es ift tein Geld in der Caffe, wird fo laut, ale ee irgend erlaubt ift; geantwortet: das dante ibm der Teufel.

Bedenten Gie, fahrt der hobe Obere fort, be-

denten Gie ferner, meine herren, daß der Buchbandler in dem bochft feltenen Fall einer zweiten und verbefferten Auflage ibrer Werte, doch faum die Salfte des erften honorars jablt; daß Gie aber für die halbiabrigen, unverandert vom Stavel ibres Mundes gelaffenen Auflagen immer gleichmäßig begablt werden, und niemand daran zweifelt, daß die frühern luftigen Abdrude und Ausdrude, wenn auch nicht vergriffen, doch berflogen find. - Rennen fie die Frage, ob die Borlefungen gur gefestie den Beit anfingen und endeten, doch nicht laftig oder beleidigend, ich darf Ihnen nicht erft fagen, mas fie langft beffer wiffen: namlich, daß ihnen in dem gangen Laufe bes halben Jahres die Freiheit bleibt, nach ein Biertel die Borlefungen zu beginnen und por drei Biertel ju ichließen, daß fie, wenn der Stoff trot alles Dehnens nicht bis jum gefetlis den Biele reichen will, in der Mitte einmal viers gebn Sage aussegen fonnen, wovon das Departes ment nichts erfahrt.

Erlauben Ew. Ercelleng - fallt hier der Profoffor ein, der die Rede des Ministers aus gureichenden Grunden abguturgen municht, daß ich gwar

feineswegs einen Bettftreit des lehrreichen Scherges, und der angenehmen Laune ju beginnen, aber im Ramen der Mebraabl meiner Collegen ju erflaren mage, daß allerdings eine Minderzahl raudiger Schaafe unter diefen wie unter andern Schaafheere den zu finden ift. Mochten Ein. Ercelleng dieß Schmiervieh nach Belieben abfondern oder weiter einschmieren, - nur aber nicht, wie bisweilen, mit Bulagen, welches Mittel folche haut eber verdirbt, als beffert. Bas hingegen die Beiligen und Reinen betrifft, fo ift deren Futterung noch immer nicht auserwahlt genug, und fie muffen fich mit dem von Theoretifern und Praftifern langft verworfenen Trunte des flaren Baffere begnügen. Die Profefforen - ich will das Bild von den Schagfen biemit fallen laffen - find awar weit beffer befoldet als fonft, aber die Jungern, deren Berg fich aufschließt in den Jahren des Gefühls, tonnen feine Frau von ibrem Gehalt ernabren, und es ift ein veinliches, Schaamrothe bervortreibendes Gefühl, wenn jemand Pauli Epiffel an die Corinther II, C. 7, V. 9 cro flaren, und bei dem beften Willen felbft das Beffe. re unterlaffen muß; oder wenn ein Unberheiratheter

Fichte's Sat bestätigen soll: "eine unverheirathete Person ist nur ein halber Mensch." Die ältern höber besoldeten Professoren haben selten berechnet, daß die Ausgaben im geometrischen Berhältnis wachsen, wenn die Zahl der Kinder im arithmetischen wächst, und gewöhnen sich dann, vor Hunger an den Kingern zu saugen, daß sie es selbst auf dem Ratheder nicht mehr lassen können; the preventive check endlich, den Malthus gegen zu viele Kinder vorschlägt, widerspricht den hergebrachten Ansichten über die Bevolkerung, und noch manchem Andern. —

Verweisen und Ew. Ercellenz nicht an das Honorar, denn im Studentencomment ist das Bezahlen des Lehrers leider noch nicht als Shrenpflicht
eingetragen, und wirklich arme Studenten kommen
eben so gut vor, als wirklich leere königliche Cassen.
Iuf die schlecht bezahlenden Buchhandler wurde ich
endlich auch noch schelten, mußte ich dann nicht der
Billigkeit gemäß ihre Alaglieder über das Publikum,
und die groben Reden des Publikums über die
Schriftsteller ebenfalls aufnehmen, und einen unendlichen in sich geschlossenen Areis von Borwürsen
in alle Ewigkeit herumdrehen.

Bir erfennen die Rothwendigfeit einer hobern Leitung gern an, und es wird Em. Ercelleng leicht werden, die gange Seerde an einem Sadden fortauführen, befonders wenn Gie felbst das Radden in die Sand nehmen, und unter der heerde Reiner ift, deffen Berg die Liebe, oder deffen Magen Sunger fpurt. Aber wenn das Gprichwort aus dem Don Quirote aufgeführt werden follte: die Rage an der Rage, die Rage am Stricke, der Strick am Stocke, u. f. w. fo entftebt, wenn auch feine Prügelfuppe, wie in jener Schenke, doch eine ichlechte Papierfuppe in den Registraturen. Der academifche Genat halt ftreng auf Chrifti Borfdrift: was ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, das thut ihnen aud: er hat das bergliche Bertrauen gu den Studenten, daß fie alte Berfehrtheiten unter einander fcon ausbaden und ausschneiden werden, er bat das Bertrauen ju Gott, daß er alle Studentenfachen ohne Ginmischung jum Guten lenfe; - nun verlangt er nicht unnaturlich ein Gleiches von den boben und bochften Beborden, und wenn er auch bies weilen den Schein annimmt, als fep er in einen Ausschuß babylonischer Thurmarbeiter verwandelt,

fo versteht er doch mancherlei, was man in ihm nicht sucht, g. B. Preisaufgaben ertheilen, Vorschlage über die Besetzung von Stellen abgeben, Gelder an arme Studenten bewilligen, und dergl. mehr.





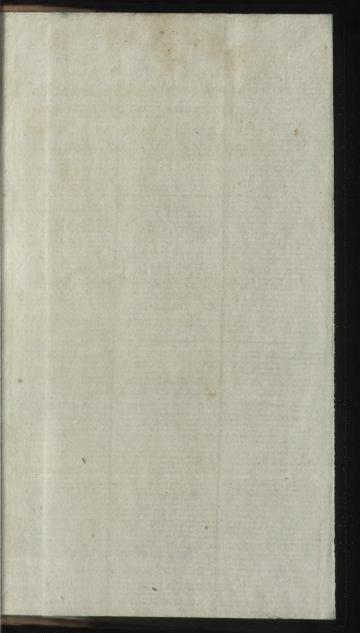



